

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









ES 847 A.17



## Ludwig Cieck's

## gesammelte Novellen.

Bollftändige auf's Neue burchgesehene Ausgabe.

Erfter Banb.

Berlin, Drud und Berlag von Georg Reimer. 1852.



## Inhalt.

|                                 |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite |
|---------------------------------|------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Die                             | Gemälde .  |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 3     |
|                                 | Berlobung  |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Die                             | Reifenden  |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 165   |
| Mufikalische Leiden und Freuden |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 271   |
| Der                             | Geheimnig. | rol | Пe |  |  |  |  |  |  |  |  | 343   |

•

.

# Fudwig Cied's gesammelte Novellen.

Erfter Band.

## Die Gemälbe.

1823.

•

. . . . .

## Die Gemälbe. 1823.

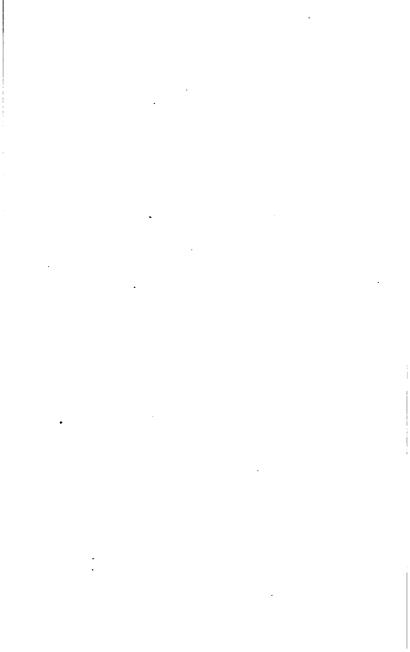

Treten Sie nur indeg hier in den Bilderfaal, fagte der Diener, indem er den jungen Souard herein ließ; der alte Berr wird gleich ju Ihnen kommen.

Mit schwerem Herzen ging ber junge Mann burch die Thüre. Mit wie so andern Gefühlen, dachte er bei sich selbst, schritt ich sonst mit meinem würdigen Bater durch diese Zimmer! Das ist das erste Mal, daß ich mich zu derzeleichen hergebe, und es soll auch das letzte seyn. Wahrlich das soll es! Und es ist Zeit, daß ich von mir und der Welt anders dense.

Er trat weiter im Saale vor, indem er ein eingehülltes Gemälde an die Wand stellte. Wie man nur so unter lebslofen Bildern ausdauern kann, und einzig in ihnen und für sie da seyn! so seine er seine stummen Betrachtungen sort. Ist est nicht, als wenn diese Enthusiasten in einem verzauberten Reiche untergehen? Für sie ist nur die Kunst das Fenster, durch welches sie die Natur und die Welt erblicken; sie können beide nur erkennen, indem sie sie mit den Nachahmungen derselben vergleichen. Und so verträumte dach auch mein Bater seine Jahre; was nicht Bezug auf seine Sammlung hatte, war für ihn nicht bedeutender, als wenn es unter dem Bole vorsiele. Seltsam, wie jede Begeisterung so leicht dahin führt, unser Dasein und alle unsere Gefühle zu beständen.

Indem erhob er sein Auge, und war fast geblendet oder erschrocken vor einem Gemälde, welches in ber obern Region bes hohen Saales ohne ben Schmuck eines Rahmens hing. Ein blonder Mädchenkopf mit zierlich verwirrten Loden und muthwilligem Lächeln gudte berab, im leichten Nachtfleibe, bie eine Schulter etwas entblöft, die voll und glanzend schien; in langen zierlichen Fingern hielt sie eine eben aufgeblühte Rose, die sie ben glübend rothen Lippen näherte. Run mahrlich! rief Eduard laut, wenn bies Bild von Rubens ift, wie es fenn muß, fo hat ber herrliche Mann in bergleichen Gegenständen alle andern Meister übertroffen! Das lebt, bas athmet! Wie die frische Rose den noch frischeren Lippen entgegen blüht! Wie fanft und gart bie Rothe beider in einander leuchtet und boch so sicher getrennt ist. Und bieser Glanz ber vollen Schulter, barüber bie Flachshaare in Unordnung gestreut! Wie fann ber alte Walther sein bestes Stud fo boch binauf bangen und ohne Rahmen laffen, ba all bas andre Zeng in den fostbarften Zierden glangt?

Er erhob wieder den Blid und fing an zu begreifen, welche gewaltige Aunst die der Malerei sei, denn das Bild wurde immer lebendiger. Nein, diese Augen! sprach er wieder zu sich selbst, ganz im Auschauen verloren; wie konnten Binsel und Farbe dergleichen hervordringen? Sieht man nicht den Busen athmen? die Finger und den runden Arm. sich bewegen?

Und so war es auch in der That: denn in diesem Augenblid erhob sich das reizende Bild, und warf mit dem Ausdruck schelmischen Muthwillens die Rose herab, die dem jungen Mann in's Gesicht flog, trat dann zurück und verschloß Kirrend das kleine Fenster.

Grichroden und beschämt nahm Eduard bie Rose vom Boben auf. Er erinnerte fich nun bentlich bes schmaten Gan-

ges, welther oben neben bem Saale meglief und zu ben bohern Zimmern best Saufes führte; bie übrigen fleinen Fewfter waren mit Bilbern verhangen, nur biefes hatte man, um Licht zu gewinnen, in feinem Inftande gelaffen, und ber Sausberr felbst pflegte von bort oft bie Bafte zu muftern. bie feine Gallerie befuchen wollten. Ift es möglich, fagte Ebuged, nachdem er fich aller biefer Umstände erinnert hatte, baf die kleine Sophie in einem Zeitraume von vier Jahren .34 einer folchen Schönheit bat erweichsen können? - Er brifdte unbewuft und in fonberbarer Berftreuung bie Rofe an den Mund, stellte fich bann, ftarr auf ben Boben febend, an bie Maner, und bemerkte nicht, bag ber alte Walther ichon feit einigen Setunden neben ihm ftand, bis biefer ihn mit einem freundlichen Schlage auf bie Schulter aus seiner Träumerei ermedte. Be waren Gie? junger Mann, fagte er fcherzend; Sie sind wie einer, ber eine Erscheimung gehabt bat.

So ift es mir felbst, sagte Conard; vergeben Sie, bag ich Ihnen mit meinem Besuche lästig falle.

Wir sollten uns nicht so fremt senn, junger Frentt, sagte ber Alte berglich; es ift nun schon länger als vier Jahre, baß Sie mein Haus nicht betreten haben. Ift es recht, ben Freund Ihres Baters, Ihren ehemaligen Bormund, ber es gewiß immer gut mit Ihnen meinte, wenn wir gleich bamals einige Differenzen mit einander hatten, so ganz zu vergessen?

Evnard ward roth und wußte nicht gleich, was er antworten sollte. Ich glaubte nicht, daß Sie mich vermissen wirden, stotterte er endläch. Es könnte Bieles, Alles anvers gewesen seyn; allein die Irrthümer der Jugend —

Laffen wir das, rief der Alte im froben Muth; was hindert und, nufre ehemalige Bekanntschaft und Freundschaft von erneutern? Was führt Sie jett zu mir?

Dunard fah nieber, bann warf er einen eiligen, schnett

abgleitenden Blid unf den alten Freund, zauderte noch, und ging num mit zögerndem Schritt nach dem Pfeiler, wo das Gemälde stand, das er aus seiner Berhüllung nahm. Sehen Sie hier, sagte er, was ich noch unvermuthet in der Berlassenschaft meines seligen Baters gesunden habe, ein Bild, das in einem Bücherschrause ausbewahrt war, den ich seit Jahren nicht eröffnet hatte; Kenner wollen mir sagen, daß es ein trefslicher Salvator Rosa sei.

So ift es, rief ber alte Walther mit begeisterten Bliden. Ei, bas ist ein herrlicher Fund! Ein Mid, baß Sie es so unvermuthet entbedt haben. Ja, mein verstorbener lieber Freund hatte Schätze in seinem Hause, und er wußte selber nicht, was er alles befaß.

Er stellte das Bild in das rechte Licht, prufte es mit leuchtenden Augen, ging näher und wieder zurück, begleitete aus der Ferne die Linien der Figuren mit einem Kennerfinger und sagte dann: wollen Sie mir es ablassen? Rennen Sie mir den Preis, und das Bild ift mein, wenn es nicht zu theuer ist.

Indem hatte sich ein Fremder herbei gemacht, ber in einer andern Wendung des Saales nach einem Julio Romand zeichnete. Ein Salvator? fragte er mit etwas schneidendem Tone, den Sie wirklich als einen alten Besitz in einer Berslassenschaft gefunden haben?

Allerdings, fagte Eduard, den Fremden mit einem ftolgen Blide musternd, beffen schlichter Oberrod und einfaches Wesen etwa einen reisenden Klinftler vermuthen ließen.

So find Sie selbst hintergangen, antwortete der Fremde mit einem stolzen, rauben Tone, im Fall Sie nicht hintergeben wollen; denn dieses Bild ist augenscheinlich ein ziemlich modernes, vielleicht ist es ganz nen, wenigstens gewiß nicht über zehn Jahre alt, eine Rachahmung der Manier des Meisters, gut genug, um auf einen Augenblick zu täuschen, bas sich aber bei näherer Prüfung bem Kenner balb in seiner Blöse zeigt.

Ich muß mich sehr über dies Anmasung verwundern, rief Eduard aus, ganz aus aller Fassung gesetzt. Im Nachlasse meines Baters befanden sich lauter gute Bilder und Originale, denn er und der Herr Walther galten immer für die besten Kenner in der Stadt. Und was wollen Sie? Bei unserm berühmten Kunsthändler Erich hängt der Pendant zu diesem Salvator, für welchen vor einigen Tagen ein Reisender eine sehr große Summe geboten hat. Man halte beide zusammen und man wird sehen, daß sie von einem Weister sind und zusammen gehören.

So? sagte der Fremde mit langgebehntem Tone. Sie kennen also oder wissen um jenen Salvator auch? Freilich ist er von derselben Hand, wie dieser hier, das leidet keinen Zweisel. In dieser Stadt find die Originale dieses Meisters selten, und Herr Erich und Walther besitzen keines von ihm; aber ich den mit dem Pinsel dieses großen Meisters vertraut, und gebe Ihnen mein Wort, daß er diese Bilder nicht berührte, sondern daß sie von einem Neueren herrühren, der Liebhaber mit ihnen hinterzehen will.

Ihr Wort? rief Ednard in glühender Röthe; Ihr Wort! Ich follte benten, daß das Meinige hier eben so viel, und noch mehr gölte!

Gewiß nicht, sagte ber Unbefaunte, und außerdem muß ich noch bedauern, daß Sie sich so von Ihrer Hige übereilen und verrathen lassen. Sie wissen also um die Fabrikation dieses Machwerks, und kennen den nicht ungeschickten Nachabmer?

Rein! rief Conard noch heftiger; Sie follen mir biefe Befchimpfung beweifen, mein herr! Diefe Anmagungen,

abgleitenden Blid unf den alten Freund, zauderte noch, und ging num mit zögerndem Schritt nach dem Pfeiler, wo das Gemälde stand, das er ans seiner Berhüllung nahm. Sehen Sie hier, sagte er, was ich noch unvernuthet in der Berlassenschaft meines seligen Baters gesunden habe, ein Bild, das in einem Bücherschrause ausbewahrt war, den ich seit Jahren nicht eröffnet hatte; Kenner wollen mir sagen, daß es ein trefslicher Salvator Rosa sei.

So ift es, rief ber alte Walther mit begeisterten Bliden. Ei, das ist ein herrlicher Fund! Ein Müd, daß Sie es so unvermuthet entbedt haben. Ja, mein verstarbener lieber Freund hatte Schätze in seinem Hause, und er wußte selber nicht, was er alles besaß.

Er stellte das Bilb in das rechte Licht, prlifte es mit leuchtenden Augen, ging näher und wieder zuruch, begleitete aus der Ferne die Linien der Figuren mit einem Kennerfinger und fagte dann: wollen Sie mir es ablassen? Rennen Sie mir den Preis, und das Bild ift mein, wenn es nicht zu theuer ist.

Indem hatte sich ein Fremder herbei gemacht, der in einer andern Wendung des Saales nach einem Julio Romand zeichnete. Ein Salvator? fragte er mit etwas schneidendem Tone, den Sie wirklich als einen alten Besitz in einer Berslassenschaft gesunden haben?

Allerdings, sagte Eduard, den Fremden mit einem stolzen Blide musternd, beffen schlichter Oberrod und einfaches Wesen etwa einen reisenden Klinftler vermuthen ließen.

So find Sie felbst hintergangen, antwortete ber Frembe mit einem stolzen, rauben Tone, im Fall Sie nicht hintergeben wollen; benn dieses Bild ist augenscheinlich ein ziem-lich modernes, vielleicht ist es ganz neu, wenigstens gewiß nicht über zehn Jahre alt, eine Rachahmung der Manier des

Meisters, gut genug, um auf einen Augenblid zu täuschen, bas sich aber bei näherer Prüfung bem Kenner bald in seiner Blöse zeigt.

Ich nuß mich sehr über diese Anmaßung verwundern, rief Stuard aus, ganz aus aller Fassung gesetzt. Im Nachlasse meines Baters befanden sich lauter gute Bilder und Originale, denn er und der Herr Walther galten immer für die besten Kenner in der Stadt. Und was wollen Sie? Bei unserm berühmten Kunsthändler Erich hängt der Pendant zu diesem Salvator, sür welchen vor einigen Tagen ein Reisender eine sehr große Summe geboten hat. Man halte beide zusammen und man wird sehen, daß sie von einem Weister sind und zusammen gehören.

So? sagte der Fremde mit langgebehntem Tone. Sie kennen also oder wissen um jenen Salvator auch? Freilich ist er von derselben Hand, wie dieser hier, das leidet keinen Zweisel. In dieser Stadt find die Originale dieses Meisters selten, und Herr Erich und Walther besitzen keines von ihm; aber ich den mit dem Pinsel dieses großen Meisters vertraut, und gebe Ihnen mein Wort, daß er diese Bilder nicht berührte, sondern daß sie von einem Neueren herrühren, der Liebhaber mit ihnen hinterzehen will.

Ihr Wort? rief Ednard in glühender Röthe; Ihr Wort! Ich follte benten, daß das Meinige hier eben so viel, und noch mehr gölte!

Gewiß nicht, sagte ber Unbekaunte, und außerbem muß ich noch bedauern, daß Sie sich so von Ihrer Hitze übereilen und verrathen lassen. Sie wissen also um die Fabrikation dieses Machwerks, und tennen den nicht ungeschickten Nachabmer?

Rein! rief Couard noch beftiger; Sie sollen mir biefe Befchimpfung beweisen, mein herr! Diese Anmagungen,

viese Unmahrheiten, die Sie so breift herausstoßen, kündigen einen mehr als gehässigen Charafter an.

Der Geheimerath Walther war in der größten Berlegenheit, daß diese Scene in seinem Hause vorsallen mußte. Er stand prüsend vor dem Bilde, und hatte sich schon überzeugt, daß es eine moderne, aber trefsliche Nachahmung ves berühmten Meisters sei, die wohl auch ein ersahrenes Ange hintergeben kounte. Ihn schmerzte es innig, daß der junge Eduard in diesen bösen Handel verwickelt war; die beiden Streitenden aber waren so heftig erzürnt, daß jede Bermittlung unmöglich wurde.

Was Sie da sprechen, mein Herr! rief der Fremde jetzt auch in erhöhtem Tone, Sie sind unter meinem Zorn, und ich din erfreut, daß ein Zufall mich in diese Gallerie geführt hat, um zu verhiten, daß ein würdiger Mann und Sammler hintergangen wurde.

Eduard schäumte vor Wuth. So ist es nicht gemeint gewesen, sagte begütigend ver Alte:

Bohl war das die Meinung, suhr der Fremde fort; es ist ein altes wiederholtes Spiel, bei dem man es nicht einmal der Mühe werth hefunden hat, eine neue Ersindung anzubringen. Ich sah in der Lunsthandlung jenen sogenannten Salvator Rosa; der Eigenthümer hielt ihn für ächt, und wurde noch mehr darin bestärkt, als ein Reisender, der, der Kleidung nach, ein sehr vornehmer Mann sehn konnte, einem hohen Preis für das Vildehen bot; er wollte bei der Rücktehr wieder zusprechen, und bat sich vom Lunsthändler aus, daß dieser das Gemälde wenigstens vier Wochen nicht aus den Handen geben sollte. — Und wer war dieser vornehme Herr? der weggejagte Kammerdiener des Grafen Alten aus Wien. So ist es Uar, daß das Spiel, von went es auch herrühre,

auf Sie, Herr Walther, und Ihren Freund Erich abge-

Ednard hatte indessen mit zitternden Händen sein Bild schon wieder eingewickelt; er knirschte mit den Zähnen, stampste mit dem Fuße und schrie: der Teufel soll mir diesen Streich bezahlen! So stürzte er zur Thüre hinaus, und bemerkte nicht, daß das Mädchen wieder von oben in den Saal herabsschaute, die durch das Geschrei der Streiter herbei gezogen worden war,

Mein werther Herr, so wandte sich jetzt ver Alte zu bem Unbekannten, Sie haben mir weh gethan; Sie sind zu rasch mit dem jungen Manne versahren; er ist leichtstinnig und ausschweisend, aber ich habe bis jetzt noch keinen schlechten Streich von ihm gehört.

Einer muß immer ber erste sen, sagte ber Frembe mit kalter Bitterkeit; er hat wenigstens heute Lehrgeld gegeben, und kehrt entweder um, ober lernt so viel, daß man seine Sachen Müger anfangen, und auf keinen Fall die Fassung verlieren muß.

Er ist gewiß selbst hintergangen, sagte ber alte Balther, ober er hat wirklich bas Bild, wie er sagt, gesunden, und sein Bater, der ein großer Kenner war, hat es schon beswegen, weil es nicht acht ist, bei Seite geschafft.

Sie wollen es zum Besten kehren, alter Herr, sagte ber Fremde; aber in diesem Falle wäre ber junge Mensch nicht so unanständig heftig geworden. Wer ift er denn eigentlich?

Sein Bater, erzählte ber Alte, war ein reicher Mann, ber ein großes Bermögen hinterließ; er hatte eine so starte Beibenschaft für die Aunst, wie gewiß nur wenige Menschen ihrer fähig sind. Auf diese verwandte er einen großen Theil seines Bermögens, und seine Saunnung war unvergleichlich zu nennen. Darüber aber versämmte er wohl etwas zu sehr

bie Erziehung dieses seines einzigen Sohnes; so mie daher der Alte starb, war der junge Mensch nur darauf bedacht, Geld auszugeben, mit Schmarogern und schlechtem Bolke Umgang zu haben, sich Mädchen und Equipagen zu halten. Als er majorenn wurde, waren ungeheure Schulden bei Bucherern und Bechsel zu bezahlen, aber er seizte seinem Stolz darein, nun noch mehr zu verschwenden; die Kunstwerte wurden verkauft, da er keinen Sinn für diese hat; ich nahm sie für billige Preise. Jest hat er wohl, außer dem schwen Hause, so ziemlich Alles durchgebracht, und auch auf diesem mögen Schulden lasten; Kenntnisse hat er sich schwer-lich erworben, Beschäftigung ist ihm unleidlich, und so muß man mit Bedauern sehen, wie er seinem Untergang entzgegen geht.

Die alltägliche Geschichte von so Bielen, bemerkte ber Unbekannte, und ber gewöhnliche Weg umwürdiger Gitelkeit, ber die Menschen lustig in die Arme der Berachtung führt.

Wie haben Sie sich nur dieses sichre Auge erwerben können? fragte ber Rath; anch erstaune ich über die Art, mit der Sie dem Julio nachzeichnen, da Sie doch kein Künsteler sind, wie Sie sagen.

Aber ich studie seit lange die Kunst, antwortete der Fremde; ich habe die wichtigsten Gallerieen in Europa sleißig und nicht ohne Nuten gesehen, mein Blid ist von Natur scharf und richtig, und noch durch Uebung gebildet und sicher gemacht, so daß ich mir schmeicheln darf, wohl nicht so leicht, am wenigsten über meine Lieblinge zu irren.

Der Fremde empfahl sich jetzt, nachdem er dem Sammler hatte versprechen muffen, am folgenden Mittage bei ihm zu essen, denn der Alte hatte vor den Kenntnissen des Reisenden große Achtung gewonnen. Mit unbeschreiblichem Jorne ging Souard nach Hause. Er trat wüthend ein, warf alle Thüren hestig hinter sich zu, und eilte durch die großen Gemächer nach einem kleinen hinterstilbchen, wo in der Dämmerung, der alte Eulenböck bei einem Glase starken Weines seiner wartete. Hier! schrie Souard, du alter, schiesfnasiger, weinverbrannter Halunke, ist Deine Schmiererei wieder; verlauf' sie an den Seisensieder drüben, der sie in die Lichte gießen kann, wenn ihm die Malerei nicht ansteht.

Wäre Schabe, sagte ber alte Maler, um das gute Bildchen, indem er sich mit der größten Kaltblütigkeit ein neues Glas einschenkte. Haft Dich erhitzt, Freundchen; und der Alte hat von dem Kauf nichts wissen wollen?

Schelm! schrie Eduard, indem er das Bild heftig hinwarf; und um Deinetwillen bin ich auch zum Schelm geworden! Beschimpft, gekränkt! D und wie beschämt vor mir selber, glühend Kopf und Hals hinunter, daß ich mir aus Liebe zu Dir solche Lüge erlaubte.

Ist keine Lüge, liebes Männchen, sagte ber Maler, inbem er das Bild auswickelte, ist ein so veritabler Salvator Rosa, wie ich nur noch je einen gemalt habe. Hast mich ja nicht daran arbeiten sehen, und kannst also nicht wissen, von wem das Bild herrührt. Du hast kein Geschick, mein Hänschen; ich hätte Dir die Sache nicht anvertrauen sollen.

Ich will ehrlich sehn, rief Eduard, und schlag mit der Faust auf den Tisch; ich will ein ordentlicher Mensch wersden, daß Andre und ich selber wieder Achtung vor mir haben! Ganz anders will ich werden, einen neuen Lebens-wandel will ich ansangen!

Warum Dich erbosen? sagte der Alte und trank. Ich will Dich nicht hindern; mich wird's freuen, wenn ich das ærlebe. Ich habe ja immer an Dir ermahnt und Dir vorgepredigt; ich habe Dich auch an Beschäftigung zu gewöhnen gesucht, ich habe Dir das Restauriren lehren wollen, Fixnisse bereiten, Farben reiben, in Summa, ich habe es an nichts bei Dir sehlen lassen.

Hund von Kerl! rief Evuard, Dein Junge, Dein Farbenreiber sollt' ich werben? Aber freilich, ich bin ja heute noch tiefer gefunken, ba ich mich zum Spigbuben eines Spigbuben habe gebrauchen laffen.

Was das Kind für ehrenrihrige Ausdritde braucht, fagte der Maler und schminzelte in sein Glas hinein; wenn ich mir so was zu Herzen nähme, so hätten wir die Schlägerei oder bittere Feindschaft hier zur Stelle. Er meint es aber gut in seinem Eiser; der Jungs hat was Nobles in seinem ganzen Wesen, allein zum Bilderhändler taugt er freilich nicht.

Ebuard legte fich mit bem Kopf auf ben Tifc, und ber Maler wischte schnell einen Weinfled ab, bamit ber Jungling nicht mit bem Aermel bineinfahre. Der gute liebe Salvator, fagte er bann bebächtig, foll auch nicht bas beste Leben geführt haben; fie geben ihm gar Schuld, er fei Bandit gewesen. Als Rembrande fich bei lebendigem Leibe für tobt ausgab, um ben Breis feiner Werte zu erhöhen. war er auch nicht gang ber Wahrheit treu geblieben, ob er gleich wirklich einige Jahre später ftarb, und fich also nur in der Jahreszahl etwas verrechnet hatte. So, wenn ich num folch Bilden in aller Liebe und Demuth male, mich in den alten Meifter und alle feine lieben Eigenheiten recht fanftselig und saumthunlich hineindente, daß mir immer ift, als führte bes Berftorbenen Seelchen mir Sand und Binfel; und das Ding ift damt fertig, und nicht mir mit rechter Berglichkeit feinen Dant zu, daß ich auch was vom alten Birtuofen geliefert habe, bet boch nicht Alles hat machen und

nicht ewig hat leben können, und ich mich nun, volleuds nach einem Glase Wein, indem ich es mit tieferer Prilfung beschane, rechtzläudig überzeuge, daß es vom alten Herrn wirklich herrührt, und ich überzebe es so einem andern Liebhaber des Sekigen; und verlange nur ein Billiges für die Mühe, daß ich mir die Hand habe führen, mein eignes Ingenium derzeit unterdrücken lassen, an der Verringerung meines eignen Künstlernamens zu arbeiten, — ist denn das so himmelschreiende Sünde, Freundchen, wenn ich mich felbst auf solche kindliche Weise anfopfre?

Er hob ben Ropf bes Liegenden auf, verwandelte aber feine arinfende Freundlichkeit in eben fo verzerrten Ernft, als er bie Bangen bes Junglings voll Thränen fab, bie in einem beifen Strome unaufbaltfam aus ben Augen fturzten. D meine verlorue Jugend! schluckite Couard: o ihr goldnen Tage, ihr Bochen und Jahre! wie feit ihr boch fo fundlich verschleubert worben, als lage nicht in euern Stunden ber Reim ber Tugend, ber Ehre und bes Glüds; als fei biefer Willichste Schatz ber Zeit jemals wieber zu gewinnen. Wie ein Glas abgestandenes Baffer bab' ich mein Leben und ben Inhalt meines Bergens ausgegoffen. Ad! welch Dasein batte mir aufgeben tonnen, welch Glud nir und Andern, wenn ein bofer Geift nicht meine Angen verblendete. gensbäume wuchsen und fchatteten um mich und über mir, in benen ber Freund, Die Gattin und die Bedrangten Bulfe, Troft, Beimath und Frieden fanden; und ich habe die Art im fehwindelnden Uebermuth an Diefen Sain gelegt, und muß nun Froft, Sturm und Site bulben! ..

Eulenbod wußte nicht, welch Gesicht er machen, noch weniger, was er fagen sollte, beim in bieser Stimmung, mit solchen Gesiunungen hatte er seinen jungen Freund noch niemals gesehen; er war endlich nur froh und beruhigt, daß vieser ihn nicht bemerkte, so daß er in behaglicher Beintlichkeit seinen Wein ausleerte.

Tugendhaft alfo willst Du werben, mein Sobn? fing er endlich an. Auch aut. Wahrlich! wenige Menschen sind für die Tugend so portirt, als ich selber, benn es gehört fcon ein scharfer Blid bagu, um nur zu wiffen, mas Tugend ift. Knaufern, ben Leuten abzwaden, sich und unferm Berrgott etwas vorlügen, ift gewiß feine. Wer aber bas rechte Talent bager hat, ber finbet's auch. Wenn ich einem verständigen Mann zu einem guten Salvator ober Julio Romano von meiner Hand verhelfe, und er freut fich bann, so habe ich immer noch beffer gehandelt, als wenn ich einem Binsel einen achten Rafael vertaufe, ben ber Gimpel nicht ju schähen weiß, so baf ihm im Grunde feines Bergens ein geschniegelter Ban ber Werft mehr Freude machen wurde. Meinen groken Julio Romano muk ich nun wohl in eigner Berfon verkaufen, ba Du zu bergleichen weber Gaben noch Gläd haft.

Diese armseligen Sophistereien, sagte Eduard, können auf mich nicht mehr wirken; diese Zeit ist vorüber, und Du magst Dich nur in Acht nehmen, daß sie Dich nicht ertappen; denn mit Laien mag es Dir wohl gelingen, aber nicht mit Kennern, wie der alte Walther einer ist.

Laß gut sehn, mein Kinden, sagte ber alte Maler, die Kenner sind gerade am besten zu betrügen, und mit einem Unersahrenen möcht' ich gar nicht einmal anfangen. D dieser gute, alte, liebe Balther, dies seine Rännchen! Hast Du nicht den schönen Höllenbreughel gesehen, der am dritten Pfeiler zwischen der Stizze von Rubens und dem Bortrait von Ban Dot hängt? Der ist von mir. Ich kam zu dem Männchen mit dem Gemälde: Wollen Sie nicht etwas Schönes kaufen? Was! rief er; solche Fratzen, Toll-

heiten? Das ist micht meine Sache; zeigen Sie boch. Run, ich nehme fonst bergleichen Unsinn bei mir nicht auf, indessen weil in diesem Bilbe boch etwas mehr Annuth und Zeichenung ist, als man sonst bei diesen Phantasien trifft, so will ich mit ihm einmal eine Ausnahme machen. In Summa, er hat's behalten, und zeigt's den Lenten, um seinen vielskeitigen Geschmack zu beurkunden.

Ernard fagte: aber willst Dn benn nicht auch noch ein rechtlicher Mann werben? Es ist boch die höchste Zeit.

Mein junger Bekehrer, rief ber Alte, ich bin es längst; Du verstehft bas Ding nicht, auch bift Du mit Deinem heißen Anlauf noch nicht durch. Stehst Du am Ziel, und bist gludlich allen Alippen, Halseisen, Leuchtpfählen vorüber, dann winke mir nur vreist, und ich steure Dir vielleicht nach. Bis bahin laß mich ungeschoren.

So trennt sich also unfre Laufbahn, fagte Eduard, instem er ihn wieder freundlich anblicke; ich habe viel verstäumt, aber doch noch nicht Alles, mir bleibt noch etwas von meinem Bermögen, mein Hans. Hier will ich mich einfach einrichten, und beim Prinzen, der binnen Kurzem hier anstommen wird, eine Stelle als Secretair oder Bibliothekar suchen, vielleicht reise ich mit ihm; vielleicht daß anderswo ein Glück — oder, wenn das nicht, so beschränke ich mich hier, und suche Arbeit und Beschäftigung in meiner Baterstadt.

Und wann foll bas Tugenbleben losgehen? fragte ber Alte mit grinfendem Lachen.

Gleich, fagte ber Jüngling, morgen, heut, biefe Stunde!

Narrenspoffen! sagte ber Maler und schüttelte ben greissen Kopf; zu allen guten Dingen muß man sich Zeit lassen, sich vorbereiten, einen Anlauf nehmen, die alte Periode mit einer Feierlichkeit beschließen und die neue eben so beginnen.

ţ

Das war eine herrliche Sitte, daß in manchen Gegenden unsere Borsahren das Carneval mit rechter ächter Ausgelassenheit zu Grade trugen, daß sie zuletzt noch einmal recht toll aufjubelten und sich in der Lust übernahmen, um nachher ungestört und ganz ohne Gewissensstrupel fromm sehn zu können. Laß uns der verehrlichen Sitte nachfolgen; Brüderchen, sieh, ich din Dir so gut, gieb uns und Deinen Launen noch einmal so einen rechten ausgesuchten Weiuschmaus, so einen hohen Balet- und Abschied-Shumus, daß wir, besonders ich, Deiner gedenken; laß uns beim besten Wein dis in die tiese Nacht hinein jubeln, dann gehst Du rechts ab zur Tugend und Mäßigseit, und wir andern bleiben links, wo wir sind.

Schlemmer! sagte Ebuard lächelnd: wenn Du nur einen Borwand findest, Dich zu betrinken, so ist. Dir Alles recht. Es sei also am heiligen Dreikonigs-Abend.

Da ist ja noch vier Tage hin, seufzte ber Alte, indem er den letzten Rest ausschlürfte, und sich dann schweigend entfernte.

Wir werden heut eine Neine Tifchgefellschaft haben, fagte ber Rath Walther zu feiner Tochter.

So? fragte Sophie. Und wird der junge Eduard auchherkommen?

Rein, antwortete ber Bater. Wie fäust Du auf biefen? Ich bachte nur, sagte Sophie, daß Sie ihm vielleicht burch eine Einladung die unangenehme Scene etwas vergüten wollten, die er ohne Ihren Willen in Ihrem Hause hat erleiben mulfen.

Heute würde es am wenigsten passen, erwiederte der Alte, da gerade der Mann mit uns speisen wird, von dem der junge Mensch beleidigt ward.

So? ber? fagte bas Madchen mit gebehntem Tone. Es scheint, ber frembe Mann ist Dir unangenehm.

Recht sehr, rief Sophie; beinn erstlich, kann ich es von Niemand leiden, wenn man nicht genau weiß, wer er ist; solch Incognito ist in der Fremde allerliebst, um für etwas Besonderes zu gelten, wenn hinter dem Menschen gerade gar nichts steckt, und so ist es gewiß mit diesem Unbekannten, der ganz das Wesen eines vacirenden Hosmeisters oder Secretairs hat, der sich gestern in Ihrer Gallerie ein Ansehen gab, als wenn er der oberste Direktor aller Heidens Beschrungsanstalten wäre.

Du sagtest: erstens! fragte ber Bater lächelnb: nun also zweitens?

Zweitens ist er fatal, sagte sie lachend, und brittens ift er unausstehlich, und-viertens hasse ich ihn wahrhaft.

Das ift freilich erstens und letztens bei euch, sagte ber Alte. Uebrigens erscheint noch mein Freund Erich und ber junge Maler Dietrich, so wie der wunderkiche Eulenböck.

Da haben wir ja alle Zeitalter beisammen, rief Sophie aus, alle Arten von Geschmad und Gesinnung! Kommt nicht etwa auch noch der junge Herr von Eisenschlicht, um mir das Leben recht sauer zu machen?

Der Bater hob ben Finger drohend auf, sie ließ sich aber nicht irren, sondern suhr schnell und unwillig sort: es ist ja wahr, daß ich in dieser Gesellschaft meines Lebens niemals froh werde; das schwatzt, und gudt, und ist artig, und litgt, und wird unausstehlich durch einander, daß ich statt solcher Mahlzeiten lieber drei Tage hungern möchte. Solche verliebte Lente sind mir so zuwider, wie unreise Ioshamisbeeren! jedes Wort von ihnen schmedt mir noch sauer nach acht Tagen, und verdirbt mir auch die Zunge sünder ist bessere Frischte. Der alte krummnassige, kupfrige Sünder ist

mir noch von allen ber liebste, benn er benkt boch nicht baran, mich wie ein Möbel in seine Stuben hinzustellen.

Diese Art und Weise, sagte ber Bater, ist mir an Dir selbst leib, ja recht verwrüßlich, weil ich bei Deinem starren Eigensinn noch gar nicht absehen kann, wie Du Dich je änbern möchtest. Du weist nun, wie ich über die Ehe und bie sogenannte Liebe benke, wie sehr Du mich glücklich machen würdest, wenn Du Deinen Willen brechen wolltest —

Ich muß nach der Lüche feben, rief sie plötzlich; ich nuß Ihnen heute Ehre machen; vergessen Sie nur nicht die guten Weine, damit der röthliche Eulenböck nicht Ihren Keller in schlechten Ruf bringt. So lief sie hinaus, ohne eine Antwort abzuwarten.

Der Alte ging an feine Geschäfte, indeffen bie Tochter Riiche und Tifch beforgte. Sie hatte jenes Befprach fo wätlich abgebrochen, weil es ber Wunsch bes Baters, ben fie nur gar zu aut kannte, war, sie mit seinem Freunde Erich zu verheirathen, ber zwar nicht mehr jung, indeffen and noch nicht so sehr in Jahren vorgerückt war, baf ein folder Blan lächerlich gewesen ware. Erich hatte bei feinem Sandel ein anfehnliches Bermögen erworben; in diefem Augenblide befag er eine Sammlung gang vorzüglicher Bilber ans ben italienischen Schulen, und Walther batte ben Bebanken, baff, falls feine Tochter fich noch zu biefer Beirath bereden ließe, Erich alsbann feinen Sandel einstellen, und biefe vorzüglichen Gemälde feiner Gallerie einverleiben folle. bamit ber Schwiegersohn biefe bann nach seinem Tobe als eine recht ausgezeichnete befäße und erhielte. Denn es war ihm fürchterlich, sich biese treffliche Sammlung einst wieder gerftreut zu benten, vielleicht gar unter bem Breife vertauft und an Menschen vergeubet, bei benen bie Bilber burch Unverstand zu Grunde geben konnten. Seine Leibenschaft für

Malerei war so groß, bak er auf jeben Fall feines Freunbes Bitber für eine febr große Summe gekauft haben würde, wenn ihn nicht ber Erwerb eines ansehnlichen Gutes und großen Gartens, bie er feiner Tochter zurfid laffen wollte, gehindert und ihm jest jede Auslage, vorzüglich aber eine fo bedeutenbe, unmöglich gemacht hatte. Indem er seine Briefe fchrieb, gerftreuten ihn biefe Gebanten unaufhörlich. Er gebachte bann bes jungen Malers Dietrich, eines hubichen blonden Ifinglings; und ob ihm gleich beffen Art, die Runft auszuüben, fo wenig wie die, fich zu kleiden, recht war, fo batte er boch auch biefen gern als Schwiegersohn umarmt, weil er Aberzeugt fenn tonnte, baf ber junge Menfch für fein Runftvermächtnif bie bochfte Chrerbietung begen murbe. Der alte Maler Eulenbod konnte ihm für seine Plane nie in die Gebanten tommen; aber feit gestern hatte er ben fremben Kunftkenner mit väterlichem Auge gemuftert, und Die fanippische Antwort ber Tochter, mit ber fie fich über biefen geduffert hatte, mar ihm baber um fo empfindlicher. Er mochte es sich nicht gestehen, aber er bachte, wenn er in bie Zukunft fchaute, weit mehr an bas Seil feiner Sammlung, als an bas Glitch feines Rinbes. Selbst ber junge Berr von Eifenschlicht, ber Sohn eines Bucherers, mare ihm zinn Eidam erwäusett gewesen, weil ber junge Mensch auf Reisen fich ziemlich gebildet hatte; und ba biefer zugleich bie Reigungen feines Baters befaß, fo ließ fich wohl erwarten, daß er aus jeder Rücksicht eine so kostbare Sammlung in Ehren balten wiede.

So war ber Bormittag verstrichen, und die Guste fanben sich nach und nach ein. Zuerst ber jüngste, Dietrich, im sogonanmien altventschen Rocke, die weißlichen Haare auf ben: Schnibern hängend, und mit einem blunden Bärtchen, ber seine rusenruthes burchsichtiges Antlite nicht entstellte. Er

erkundigte sich sogleich angelegenklich nach ber Tochter, und biefe erfcbien, gefchmudt, in einem grunfeibenen Rleibe, bas ben Glanz ihres Gesichts und Nadens wunderbar erhob. Der Jüngling begann sogleich eben so verlegen als zudringlich ein Gefpräch mit Sophien; bas um fo trodner wurde, um so mehr er es überschwenglich zu machen suchte. Geftort und getröftet wurden beibe burch bas Erscheinen bes alten Gulenbod, ber mit seinem braumrothen Gesicht wunderlich aus einer bellgrünen Weste und weißlichem Frad heraus ichien, ba er es, wie viele ausgemacht häfliche Menfchen, liebte, sich in auffallende Farben zu kleiben. Die jungen Leute konnten kaum bas Lachen unterbriiden, als fie ihn fich linkisch hereindrehen, grimaffirend grüßen und mit falscher Artigfeit stolpern faben, wobei fich fein schiefes Geficht, Die fleinen grellen Augen und die seitwärts gebrehte Rafe noch wunderlicher ausnahmen. Der Fremde ließ lange auf fich warten, und Sophie fpottelte wieber über bie Anmagung, ben vornehmen Mann zu spielen, bis er endlich, schlicht gefleibet, erschien und es ber Gefellschaft möglich machte, fich in bas Speifezimmer zu begeben, in welchem fie Erich ichon fanben, ber bort ein Gemälbe befestigt hatte, welches ber Fremde und die Maler in Augenschein nehmen follten.

Sophie saß zwischen Evich und bem Unbekannten, obgleich Dietrich einen vergeblichen Bersuch gemacht hatte, sich
an ihre Seite einzuschieben. Eulenbod, ber alles bemerkte,
und ber am liebsten seine Bosheit in bas Gewand ber Gutmüthigkeit hüllte, brückte bem jungen Menschen die Hand
und bankte ihm wie gerührt, daß er so lange herum gekreuzt
sei, um nur neben einem alten Manne zu sitzen, ber zwar
anch die Kunst liebe und ausübe, indessen freilich mit seinen
abnehmenden Krästen dem Fluge der nenern Schule nicht
mehr nachstreben könne, an deren Enthusiasuns er aber doch

fein altes Fener wieder anzünde und feine schon kalten Lebensgeister erwärme. Dietrich, der noch jung genug war, um alles dies für Ernst zu halten, wußte nicht Dankbarkeit genug auszudrücken, noch hinlängliche Bescheidenheit aufzutreiben, um viese Demuth aufzuwägen. Der alte Schelm freute sich, daß ihm seine Berstellung gelang, und machte den gutmitchigen Jüngling immer treuherziger, der in diesem alten Knaben schon einen Schüler von sich zu sehen wähnte, und dabei im Stillen berechnete, wie er dessen practische Kenntnisse zu höhern Zweden brauchen wolle, ohne daß der Alte merken milsse, wie der neue Lehrer wieder zugleich sein Schüler sei.

Indessen biese beiben fich so zu täuschen suchten, war bas Gespräch bes Fremben und bes Wirthes jum Theil jufällig, und von ber anbern Seite flug gelentt, auf die Che gefallen; benn ber alte Walther ließ nicht leicht eine Belegenheit worübergeben, feine Gebanten über biefen Gegenstand auszusprechen. 3ch habe niemals, sagte er, mit ben Anfichten übereinstimmen konnen, Die nun etwa feit funfzig Jahren zur allgemeinen Mobe geworben find. 3ch nenne fte Mode, weil ich mich nie, obgleich ich auch jung gewesen bin, habe überzeugen konnen, bag fie in ber Natur gegründet find. Rann man laugnen, daß einzelne Menschen zu gewiffen Zeiten leibenschaftlichen Stimmungen und Berirrungen ausgesetzt gewesen? Rur zu häufig baben wir bie bofen Rolgen bes Bornes, ber Trunkenheit, ber Gifersucht und Buth wahrnehmen muffen. Eben so ift auch nicht zu langnen, daß vielfaches Unbeil und feltfame Begebenheiten ans jenen gesteigerten Empfindungen, Die man Liebe nennt, bervergegangen find. Es ift nur bie Rebe von jener Berkehrtheit, bag ber Mensch zwar alle andere Berwirrungen vermeibet, und fich ber Ueberraschung ber Leidenschaften ju

entwöhnen sucht, Alle aber sich seit einer gewissen Zeit das mit brüften, ja es für wethwendig zum Leben halten, die Liebe und ihre wilden Zustände und leidenschaftlichen Berwirrungen erlebt zu haben.

Der Unbekannte sah ben Wirth ernsthaft an und nichte ihm zu, worauf ber Alte mit erhöhter Stimme fortsuhr:

Möchte man am Ende auch einer gewissen Billigkeit nachgeben, und diese Zustände der sogenannten Liebenden, in denen, wie sie und erzählen, die ganze Welt ihnen im schönern Lichte erscheint, und in welchen sie sich aller ihrer Seelenträfte erhöht und vielsacher bewust werden (obgleich sie in jenem Schlummerwachen in der Regel träge, und zu keiner Arbeit zu bringen sind), natürlich sinden: was thut, frag' ich nun, alles dies, auch noch so gläcklich sich wendend, um eine vernünstige und gute Ehe zu schließen? Ich würde nie meine Einwilligung geben, wenn ich das Unglück hätte, an meiner Tochter einmal diese Verstandesverwirrung zu besmerken.

Sophie lächelte; ber junge Dietrich sah sie erröthend an, und Eulenböck trank mit großem Wohlbehagen, indeß ber Fremde den Alten mit Ernst anhörte, der, seiner Sache gewiß, um so eifriger fortsuhr: Nein, wohl dem Manne, der, mit dieser verkehrenden Leidenschaft völlig undekannt, den vernünstigen Entschluß faßt, sich in den Stand der Ehe zu begeben, und Heil dem Mädchen, das züchtig den Gemahl sindet, ohne jene Scenen des Wahnsuns je mit ihm gespielt zu haben, denn alsdaun sindet sich jene Zusriedenscheit, jene Ruhe und jener Segen, der unsern Vorsahren nicht undekannt war, und den die hentige Welt utcht mehr achten will. In diesen Ehen, welche nach verulinstiger Ueberlogung, in Demuth und stiller Ergebenheit geschlossen wurden, sanden die Meuschen damals im wachsenden Ben

trauen, in zunehmender Zörtlichkeit und im gegenseitigen Ertragen der Schwächen ein Glid, welches dem jetigen hochsahrenden Geschlechtt zu geringe erscheint, und das auch darum nur Elend und Roth, Unzufriedenheit und Missorftäsdniß, Zwietracht und Berachtung im Garten seines Lebens baut. Früh schon an den Rausch der Leidenschaft gewöhnt, suchen sie auch diesen in der Ehe, und verachten die Rothwendigkeit des alltäglichen Lebens, erneuern dann rechts und links in maunigfaltigen und immer geringeren Abwechselungen die Kunststücke ihres Liedeshandwerks, und gehen so in Schlechtigkeit und Selbstdetrug unter.

Sehr bitter, aber wahr, fagte der Unbefannte mit nachbentlicher Miene.

Es ist wie mit allen Bitterkeiten, slüskerte Sophie ihrem Nachbar zu, sie sallen zu schwer auf die Zunge; man kann nicht recht unterscheiden, ob es schmedt, oder nur allen Goschmack betäubt; dergleichen ist natürlich für den wahr, der Liebhaber davon ist.

Eulenbod, der diesen Ausspruch auch gehört hatte, lachte, und der Bater, der die Sache nur halb verstanden, wandte sich mit Heiterleit zu seinem fremden Gaste: mir sind also darüber einig, daß nur die sogenannten Conventionsheirathen glücklich sehn könmen; ich werde auch niemals Anstand nehmen, meine einzige und nicht unbegabte oder arme Tochter einem Manne zu geben, sei er, von welchem Stande er wolle, dessen Sparakter sirt werth ist, und dessen Kenntuisse ich, vorzüglich in der Kunst, achten unß, damit und meine Eulel woch die Frückte meines Fleises ärnten, und nicht in alle Winde und in die Häuser der Unwissenden das verstreut werde, was Liebe, Ausopferung, Studium und unermüdeter Fleis in dieser Wohnung versammelt haben.

Er fal ben Fremben mit gefälligem Lächeln an; boch

vieser, ber bis jetzt ihm freundlich erwiedert hatte, machte eine fast finstere Wiene und sugte nach einer kleinen Pause: vie Sammlungen von Privatpersonen können niemals lange bestehen; wer die Kunst liebt, sollte, falls er gesammelt hat, seine Schätze um ein Billiges Fürsten verlaufen, oder ste größern Gallerien durch Testament einverleiben. Darum kann ich auch den Plan mit Ihrer Tochter nicht billigen, wenn ich auch mit Ihren Anstichten von der Ehe einverstanden die und mit Ihren Anstichten von der Ehe einverstanden die nichtliche Sache. Wenn ich nicht versprochen wäre und tausend dringende Ursachen mich zwängen, mein Wort nicht zu brechen, so wilrbe ich meiner Neigung nach immer unversheirathet bleiben.

Der Alte wurde roth und sah vor sich nieder, dann sing er mit seinem Nachbar, nicht ohne Berlegenheit, ein anderes Gespräch an. Die neuliche Auction der Aupferstiche, sagte der Gemälbehändler, ist bei weitem nicht so ergiebig ausgefallen, als es der Eigenthümer sich versprochen hatte. — Das ist häusig mit Auctionen ver Fall, warf die Tochter mit schnippischem Tone dazwischen: darum sollte sich kein . Mensch damit einlassen, den nicht die äußerste Noth dazu treibt.

Dietrich war noch zu unerfahren, um ben Zusammenhang dieser Gespräche einzusehen; er redete trenherzig und eifrig über die Barbarei der Auctionen, in benen oft die kostbarsten Seltenheiten übersehen, viele Aunstwerke durch die Gaffer und Handlanger beschädigt, und der Ruhm großer Meister, so wie das Gefühl ächter Bewunderer, schmerzlich verletzt würden. Dadurch gewann er die gute Meinung des Baters, der die getrübte Miene erheiterte und ihm mit Freundlichseit Recht gab. Sophie, welche fürchten mochte, daß ein neuer Antrag im verdeckten Wege des Aunstenthusiasmus vorgeschoben werden sollte, fragte schnell ven jungen Maler, ob er mit seinem Marienvilde bald fertig sei, oder ob er vorher die Abnahme vom Kreuz vollenden wolle?

Sie malen alfo' auch bergleichen rubrenbe Gegenftanbe? fraate ber Unbefannte, indem er mit einem fast schielenden Blide zum jungen Manne beritber blinzelte. Mich wundert es immer von Neuem, daß Menschen in ihren besten und beiterften Jahren mit bergleichen Gegenständen ihre Beit und Imagination verberben konnen. Der heiligen Familien haben wir wohl, bachte ich, in ber Runft genug: Da ift nichts Neues anzubringen und zu erfinden, und jene Leichname und Bergerrungen bes Schmerzes widerstreben so völlig allem Reiz und bem Genuf ber Sinne, bag ich mein Auge immer bavon abwenden muß. Die Runft foll unfer Leben erhöben und erheitern, alle Dürftigfeiten beffelben und aller Jammer ber Welt foll uns in ihrer Rabe verschwinden; nicht aber barf unfre Bhantafte burch ibre Bervorbringungen geanofitigt und gefoltert werden. Im beitern, frischen Licht foll bie Sinnenwelt fpielen, und in freundlichem Reiz uns fcmeideln und auf biefe Beife erbeben. Schönheit ift' Freude. Leben, Kraft. Der hat fich noch wenig verstanden, ber Nacht und düftre Gefühle fucht. Ober gehören Sie auch etwa zu benen, Die fich bor bergleichen Bilbern mit erzwungener Glaubigfeit entzüden, und verlangen, daß in uns eine Art von Anbacht fich entzünden foll, um ben Gegenstand zu verfteben und driftlich zu würdigen?

Und wäre denn das, rief Dietrich mit einer gewissen Gile und heftigkeit, etwas so Unerhörtes, oder nur Besonderes? Im Schönen, wenn es erscheint, wird der Reiz der Sinnenwelt zum Göttlichen erhöht, und so wird die stumme Ehrfurcht, die hülstose Rührung unbegeisterter Gemither durch die Kunst zur himmlischen Andacht erhoben. Es ift,

wenn auch verzeihlich, boch abgeschmadt, wenn blog bes frommen Gegenstandes wegen ein elendes Bild ben glaubis gen Beschauer entwickt, aber es ift mir völlig anbegreiflich, wenn sich ein fühlendes Herz vor der Sietlnifden Maria zu Dresben bes Glaubens und ber Anbacht erwehren fann. 3ch weiß es mobl, daß die neuen Bestrebungen jüngeret Rünftler, ju beneu ich mich auch bekennen muß, bei vielen trefflichen Leuten großes Mergernig erregt haben, aber man folite fich boch endlich ohne Leibenschaft überzeugen, bag bas alte, gang ausgefahrene Geleife tein Weg mehr ift. Bas haben diejenigen, die diese neue Lehre zuerst wieder aufbrachten, benu anders gewollt, als das Gemilth wieder erweden, welches feit langer Zeit bei allen Runftproductionen als gang überflüssig angesehen worden mar? Und hat benn biese neue Schule nicht schon vieles Achtungswürdige hervergebracht? Ein Geift offenbart fich, bas ift nicht abzuläuge nen, ber fieb fraftigen wird und ausbilben, ein neuer Beg ift gefunden, auf welchem freilich, wie bei jeber Begeifterung. mander Unberufene auch bas Uebertriebene. Wiberwärtige und gang Tabelswürdige bervorbringen wird. Ift benn aber bas Schlechte biefer Zeit wirklich folechter, als mas weiland ein gefeierter Cafanava erfchuf, ober bas Leere leerer, als jenes talte Abschreiben ber miftverstandenen Antite, bas jene gange frühere Beit als einen großen Lüdenbüffer in ber Runftgeschichte barftellt? Waren bem nicht bigarre Danieristen auch bamals bie tröstenden Erscheinungen? Und hat benn ber Sulfverein fur bie Runft, von verehrten Mannern gestiftet, etwas Tüchtiges bervorbringen fonnen?

Junger Mann, sagte ber Unbefannte mit ber schneibendften Ralte: ich mußte zehn Juhre jünger, aber Sie einige älter sein, wenn ich über so wichtigen Gegenstand mit Ihnen freiten sollte. Dieser neue-phantaltische Traum bat sich der

Beit bemächtigt, bas ist freilich nicht zu läugnen, und nmß unn bis zum Erwachen fortgeschinnmert werden. Waren jene, die Sie tadeln wollen, vielleicht zu nüchtern, so find dafür die jest Gepriesenen in einem franklichen Rausch befangen, indem ihnen ein wenig schwaches Getränt zu Kopfe zestiegen ist.

Sie wollten nicht streiten, rief ber junge Maler, und thun mehr, Sie sind bitter. In der Leidenschaft ist man wenigstens keines freien Urtheils fähig. Die Barthei, sin die Sie mit solchen Waffen kämpfen, dadurch gewinnen kann, muß die Zukunft entscheiden.

Sophie fab ben Ringling ermuthigend mit einem schabenfrohen Blide an, Walther war icon beforgt; boch nahm ber Bilberhandler Erich bas Gespräch bernhigent auf und fagte: sobald fich ein bestiger Wiberstreit in der Zeit regt, so ift es ein Reichen, daß etwas Wirkliches in der Mitte liegt, bas den Streit mobil verdient, und welches der Mitlebende nicht ganz ignoriren barf, wenn er nicht unbillig febn will. Seit lange mar bie Runft aus bem Leben getreten, und umr ein Artifel bes Lurus geworben; barüber vergaß man, bag fie jemals mit Rirche und Belt, mit Anbacht und Begeifterung zusammengehangen batte, und falte Rennerschaft, Borliebe für bas Rleine und gemeine Ratikrlichkeit, fo wie ein erfünftelter Enthuftasmus mußten fle erzeugen. Weiß ich boch die Zeit noch, wo man in ben Gallerien die fcbonften Werke eines Lennardo nur als merkwürdige und fonderbare Alterthümer vorwies, selbst Rafgel wurde nur mit einschräntenber Rritit bewundert, und über moch altere große Meifter judte man bie Achseln, und betrachtete bie Malereien ber früheren Deutschen ober Rieberländer niemals ohne Lachen. Diese Barbarei ber Unwissenheit ift boch jetzt vorüber.

Benn nur teine neue und schlimmere barüber entstände!

rief Eulenböck, vom Weine hochroth erglithend, indem er bem Unbekannten einen fenrigen Blick znwarf. Mir thut es immer weh, daß in unfern Tagen das Wort des ächten Kenners fast nie mehr gehört wird; der Enthustasmus übertönt die Einsticht, und doch ist für den Küustler nichts so lehrreich, als ein Gespräch mit einem ächten Kunstfreunde, das ihn belehre und erhebe, da es ihm oft in Jahren nicht so gut wird, dergleichen zu genießen.

Der Frembe, welcher schon verstimmt und heftig zu werden schien, ward nach diesen Worten wieder heiter und freundlich. Künstler und Freunde der Kunst, erwiederte er, sollten sich immer aufzuchen, um beständig von einander zu lernen. So war es in voriger Zeit, und auch dies war eine der Ursachen, daß die Malerei gedieh. Die Phantasie eines jeden Schafsenden ist beschränkt und ermattet, wenn sie nicht von außen angefrischt und bereichert wird, und dies kann nur durch verständige, freundliche Mittheilungen geschehen; ohne zu erwähnen, was Correktheit, Annuth der Behandlung und Answahl der Gegenstände gewinnen.

Sie haben sich, antwortete ber alte Maler, einen Kinsteller vorzäglich ausersehen, ben ich auch gewissermaßen mehr als alle liebe.

Ich gestehe, sagte ber Frembe, daß ich ihm mein Herz vielleicht etwas zu ausschließlich zugewendet habe. Es war mir früh vergönnt, einige ausgezeichnete Werke des Iulio Romano kennen zu lernen und zu verstehen; in Mantua sand ich auf meinen Reisen Gelegenheit, ihn zu studiren, und seitdem glaube ich, meine Vorliebe auch rechtsertigen zu können.

Gewiß, erwiederte der Alte, wird Ihr Aufenthalt bort zu den schönften Epochen Ihres Lebens gehören. Habe ich boch zu meinem innerlichen Berdruß in neueren Zeiten auch

manchen Tadel dieses großen Geistes hören müssen, vorzüglich, daß er die geistlichen Gegenstände nicht mit der gehörigen Innigkeit behandle. Einem Jeden ist nicht alles gegeben. Aber die Berklärung des frischen sinnlichen Lebens, die Herrlichkeit des freien Muthwillens, das Spiel der lebendigsten Phantasie waren ihm vordehalten. Und ist dem jungen Wallsahrer sein Herz noch für den Reichthum dieses glänzenden Geistes verschlossen, so wandre er nur nach Mantua, um dort in dem Pallast T kennen zu lernen, was Erd' und Himmel, möcht' ich sast sagen, Herrliches in sich sassen; wie in den Schrecken des Riesensturzes noch Lust und Scherz gankelnd, und in dem Saale des Amor und Psyche in der Trunkenheit des Entzückens die himmlische Erscheinung der vollendeten Schönheit sich verklären.

Der junge Dietrich sah seinen abtrünnigen Anhänger schon seit lange mit großen Augen an; er konnte diesen Absall nicht begreisen und nahm sich vor, mit dem Alken in einer-vertrauten Stunde darüber zu sprechen; denn wenn er auch die Bewunderung des Inlins gelten ließ, so schien ihm doch die erste Hälfte des Gesprächs geradezu im Widerspruch mit der früheren Aeußerung Eulenböcks zu stehen, der sich aber um dergleichen Nebendinge nicht klimmerte, sondern sich mit dem fremden Kunstfreunde in so lebhasten Enthusiasmus hineinschwaste, daß beide auf lange Zeit weder die übrigen hörten, noch sie zu Worte kommen ließen.

Erich wollte eine Aehnlichkeit des Fremden mit einem Berwandten Walthers bemerken; darüber kam man in das Rapitel der Aehnlichkeiten, und wie sonderbar sich in den Familien, oft in der serzweigung am deutlichsten, gewisse Formen wiederholen. Sonderbar ist es auch, sagte der Wirth, daß die Natur oft ganz wie die Kunst verfährt. Wenn ein Niederländer und ein Italiener aus der vorigen

Beit ein und baffelbe Bilbnif malen follten, fo würden beibe bie Aehnlichkeit auffassen, aber jeber ein gang verschiedenes Bortrait und eine gang andere Achnlichteit bervorbringen. So tannte id in meiner Jugend eine Familie, Die aus vielen Kindern bestand, an benen allen die Bhosiognomie ber Aeltern und nur eine Sauntform, aber nuter verschiedenen Bedingungen ausgeprägt war, so flar und ficher, als wenn Die Kinder Bildniffe von bemfelben Gegenstande, von verichiebenen großen Malern gezeichnet, waren. Die ältefte Tochter war wie von Correggio gemalt mit feinem Teint und zierlicher Form: Die zweite war baffelbe Geficht, aber größer, voller, wie ans ber florentinischen Schule; die britte batte bas Aufeben, als babe Rubens bas nebmliche Bortrait auf feine Art gemalt; Die vierte wie ein Bild von Direr; bie nachfte wie aus ber frangofifchen Schule, glangent, voll, aber unbestimmt, und die jungfte wie ein fluffig gemaltes Werk von Leonard. Es war eine Freude, biefe Gestehter unter fic zu vergleichen, die mit benfelben Formen, in Ausbrud, Farbe und Lineamenten wieder fo verschieden waren.

Erinnern Sie fich bes wunderbaren Portraits, fragte Erich, welches Ihr alter Freund in seiner Sammlung besaß, und welches sich mit so vielen andern Sachen auf eine unerklärliche Weise verloren hat?

Ja wohl! rief ber alte Balther ans, wenn es nicht von Rafaels Händen war, wie einige behaupten wollen, so war es wenigstens von einem vorzitzlichen Meister, der nach diesem Ruster die Runst mit Glück studirt hatte. Wenn einige Neuere von der Kunst des Portraitirens als von einer geringen Sache sprechen wollten, oder die gar den Maler erniedrige, so durste man sie nur vor dieses wunderwürdige Bildniß führen, um sie zu beschämen.

Wie, sagen Sie, so wandte sich ber Fremde lebhaft

zum alten Rath, es sind außer biesem trefflichen. Stüd noch andere merkwürdige Gemälbe verloren gegangen? Auf welche Weise?

Db verloren, fagte Balther, tann man fo eigentlich nicht fagen; aber fie find unfichtbar geworden, und vielleicht in's ferne Ausland verlauft. Mein Freund, ber Berr von Effen, ber Bater bes jungen Menschen, ben Sie neulich in meinem Saale trafen, murbe mit zunehmenbem Alter launenbaft und wunderlich. Die Liebe jur Runft hatte uns befreundet, und ich tann fagen, bag ich fein ganges Bentrauen befaß. Wir ergötten uns an unfern Sammlungen, und bie seinige übertraf bamals bei weitem die meinige, die ich erft burch bie Rachläffigfeit feines Sohnes fo ansehnlich habe vermehren können. Wenn wir uns einmal ein rechtes Fest geben wollten, fo fetten wir uns in fein Cabinet, in weldem Die ausgefuchteften feiner Werte versammelt waren. Diese hatte er mit vorzüglich prächtigen Rahmen einfassen laffen, und fie finnreich bei einer febr vortheilhaften Erleuchtung geordnet. Außer jenem Portrait fab man bort eine fo unvergleichliche Landschaft von Nicolas Bouffin, wie mir noch nie eine vorgekommen ift. Im fanften Abenblicht fubr Chriftus mit feinen Jungern auf bem Baffer. Die Lieblichkeit bes Wieberscheins ber Säufer und Bäume', bie klare Luft, Die Durchsichtigkeit ber Wellen, ber eble Charafter bes Erlofers und die himmlische Rube, die über bem Ganzen schwebte und uufer Gemuth wie in Wehmuth und friedlicher Sehnsucht auflöste, ift nicht zu-beschreiben. Daneben bing ein Chriftus mit ber Domenfrone von Gnibo Reni, von einem Ausbrucke, wie ich ihn seitbem auch nicht wieder gefeben habe. Der alte Freund wollte fonft in feinem Gigenfinne ben trefflichen Guibo vielleicht zu wenig gelten laffen: aber vor diefem Bilde mar er immer entzückt, und es ift

mahr, man fah es, fo oft man es fah, jedesmal von Menem; bie vertraute Bekanntichaft mit ihm erhöhte nur ben Genuf. und ließ immer neue, noch geistigere Schönheiten entbeden. Diefer Ansbrud ber Milbe, bes ergebenen Dulbens, ber himmlischen Gute und bes Berzeihens mußte auch bas starrste Berg burchbringen. Es war nicht jene gesteigerte Leibenschaftlichkeit, wie man wohl in andern ahnlichen Bilbern bes Guibo mabenimmt, und die uns bei trefflicher Behandlung bes Gegenstandes boch eber jurud ftoft, als anzieht, sondern es war das suffefte, wie das schmerzlichste Gemälbe. Durch die garten Fleischpartien unfer Wange, Rinn und Ange fab und fühlte man ben gangen Schabel, und biefer Ausbrud bes Leibens erhöhte nur bie Schönheit. Gegenüber war eine Lufretia von bemfelben Meister, Die fich mit Kartem vollen Arm ben Dold in ben iconen Bufen ftieß. In diesem Bilbe war ber Ausbruck groß und fraftig, Die Karbe unvergleichlich. Gine Mutter, Die bem ichlafenden Kinde bas Tuch vom nachten Körper nimmt, und Joseph und Johannes ben Schläfer betrachtent, die Figuren lebensgroß, waren bon einem alten romifchen Meifter fo berrlich und grazios bargeftellt, bag jebe Beschreibung nur ungulänglich ift. Aber wohl möchte ich Worte fuchen, um auch nur eine ichwache Borftellung von bem einzigen Ban Epd zu geben, einer Berkundigung, welche boch vielleicht bie Arone ber Sammlung war. hat fich bie Farbe je als eine Tochter bes himmels verherrlicht, ift mit Licht und Schatten jemals gespielt, und im Spiel bie ebelfte Ruhrung ber Seele erwedt worben, haben Luft, Bogeisterung, Poefie und Babrbeit und Abel fich je in Figuren und Farbung auf eine Tafel gelegt, fo war es in biefem Bilbe geschehen, welches mehr als Malerei und Zamber war. 3ch muß abbrechen, um mich nicht felbft an vergeffen. Diese Bilber waren bie

vorzüglichften; aber ein Bemling, ein berrlicher Unnibal Carracci, ein fleines Bilb, Chriffus zwifden ben Rriegsfnechten, eine Benus, vielleicht von Titian, maren mohl noch ber Erwähnung werth, und fein Bild war in biefem Cabinet. bas nicht jeden Freund ber Runft beglückt hatte. Und, benten Sie, faffen Sie die Sonderbarkeit bes Alten, turg por feinem Tode find alle biefe Stude verschwunden, ohne Spur verschwunden. Sat er sie verkauft? Er hat nie biese Frage beantwortet, und feine Bucher hatten es nach feinem Tobe ausweisen müffen, die aber nichts bavon sagten. Sat er fie verschenkt? Aber wem? Man muß fürchten, und ber Bebanke ist herzzerreißend, er hat sie in einer Art von mahn= finniger Schwermuth, weil er fie mohl keinem andern Menschen auf Erben gönnen mochte, furz vor seinem Tobe vernichtet. Bernichtet! Kaffen Sie est begreift ein Menich biefe furchtbare Abwesenheit, wenn mein Berbacht gegrundet ift?

Der Alte war so erschüttert, daß er seine Thränen nicht zurück halten konnte, und Sulenböck zog ein ungeheures gelbseidenes Tuch aus der Tasche, um in auffallender Rührung sein dunkelrothes Gesicht abzutrocknen. Erinnern Sie sich wohl noch, hub er schluchzeud an, des sonderbaren Bildes von Quintin Messhus, auf dem ein junger Schäfer und ein Mädchen in seltsamer Tracht abzebildet waren, beide herrlich ausgearbeitet, und wovon er behauptete, die Figuren sähen seinem Sohne und Ihrer Tochter ähnlich.

Die Aehnlichkeit war bamals auffallend, erwiederte Erich. Sie haben aber noch den Johannes zu nemen vergessen, der wenigstens mit dem Guido wetteifern konnte. Dies Bild war vielleicht von Domenichino, wenigstens war es jenem berühmten äußerst ähnlich. Dieser Blid des Jünglings nach dem himmel, die Begeisterung, die Sehnsucht, zugleich die Wehmuth, daß er schon das Göttliche auf

Erden gesehen, als Freund umarmt und als Lehrer verstanben hatte, dieser Wiederschein einer entschwundenen Bergangenheit im Spiegel des ebeln Antliges war rührend und erhebend. — D, wenige von diesen Bildern könnten den jungen Mann retten und wieder wohlhabend machen.

Bare boch Alles an ihm verloren, rief Gulenbod aus. Er würde es boch nur wieder vergeuben. Bas habe ich nicht an ihm ermahnt! Aber er hört auf ben ältern Freund und die Stimme ber Erfahrung nicht. Run enblich. ba ihm das Waffer boch wohl mag an die Seele geben, ift er in fich geschlagen; er fab. baf ich über fein Unglud bis zu Thränen gerührt war, ba bat er mir in meine Sand versprochen, sich von Stunde an zu beffern, zu arbeiten und ein orbentlicher Mensch zu werben. Wie ich ihn bierauf gerührt umarme, reift er sich lachend los und ruft: aber erst vom heiligen Dreitonige-Abend an foll biefer' Borfat gelten, bis babin will ich noch luftig fenn und in ber alten Bahn Was ich auch fagen mochte, Alles war umfonft; er brobte, wenn ich ihm nicht feinen Willen liefe, bie gange Befferung wieder aufzugeben. - Gi nun, bas Fest ift in einigen Tagen, die Frift ift nur turg; Gie konnen aber wenigstens barans feben, wie wenig auf feine guten Borfate zu bauen ift,

Von jeher, sagte Sophie, ist er zu fehr mit frommen Leuten umgeben gewesen; aus Widerspruch hat er sich auf die andere Seite gewandt, und so hat freilich sein Eigensfinn verhindert, daß der Umgang mit den Tugendhaften ihm hat nützlich werden können.

Sie haben gewissermaßen Recht, rief ber alte Maler. Hat er sich nicht von dem Bietisten, dem langweiligen alten Musikvirektor henne seit einiger Zeit wie belagern lassen? Aber ich versichere Sie, bessen trockne Predigten können un-

möglich an ihm haften; auch wird ber Alte beim britten Glase betrunken, und so kommt er aus bem Text.

Er hat es zu arg getrieben, bemerkte ber Wirth: bergleichen Menschen, wenn Unordnung und Berschwendung erst ihre Lebensweise geworden sind, können sich niemals wieder zurecht sinden. Das rechtliche, wahre Leben erscheint ihnen gering und bedeutungslos; sie sind verloren.

Sehr mahr, fagte Gulenbod: und um Ihnen nur ein auffallendes Beispiel feiner Raferei gu geben, fo boren Sie, wie er es mit feiner Bibliothet anfina. Er erbte eine unvergleichliche Büchersammlung von seinem würdigen Bater; bie berrlichften Ausgaben ber Claffiter, Die größten Geltenheiten ber italienischen Literatur, bie erften Ausgaben bes Dante und Betrarca, nach benen man auch wohl in berühm= ten Stäbten umfonft fragt. Nun fällt es ihm ein, er muffe einen Secretar haben, ber zugleich biefe Bibliothet in Ordnung halten folle, bie neu angefauften Werte in bas Berzeichniß eintragen, die Werte fustematisch aufstellen und bergleichen mehr. Ein junger wüster Mensch melbet sich zu biesem wichtigen Umte, und wird auch gleich angenommen, weil er zu fcmaten weiß. Bu fcreiben ift nicht viel, aber trinken muß er lernen, und ber Unterricht schlägt bei bem lodern Bogel an... Das wilbe Leben nimmt gleich feinen Anfang; alle Tage toll und voll, Balle, Masteraden, Schlittenfahrten, die halbe Stadt frei gehalten. Go fehlt es benn nun schon nach einem halben Jahre, als ber junge Gelehrte fich feinen Gehalt ausbittet, an baarem Gelbe. Man fällt auf ben Ausweg, bag er für ben Gehalt bes erften Jahres an Büchern nach einer billigen Tare nehmen bitrfe. Berr und Diener tennen aber ben Werth ber Sachen nicht, die auch nur für ben Renner toftbar find, und beren finden fich nicht auf allen Gaffen. Die theuersten Werte werben ihm alfo

lächerlich wohlseil überlassen, und da man die Austunft einmal gesunden hat, so wiederholt sich das Spiel immer wieder, und um so öfter, da der neue Günstling zweilen Gelegenheit hat, für seinen Patron baare Auslagen zu machen, die ihm in Büchern wieder erstattet werden. So fürchte ich, sind von der Büchersammlung vielleicht nur noch die Schränke übrig geblieben.

Ich weiß am besten, sagte ber Rath, wie unverants wortlich man mit ben Bilchern umgegangen ift.

Das sind ja alles erschreckliche Geschichten, fagte Sophie: wer möchte sie nur von seinem Feinde so wieder erzählen?

Das Schlimmste aber, suhr Eulenböd fort, war benn doch seine Leidenschaft für die berüchtigte schöne Betth; benn diese that das im Großen, was alle seine übrigen Thorheiten an seinem Wohlstand nur im Kleinen dernichten konnten. Sie hat auch seinen Sharalter zu Grunde gerichtet, der sich ursprünglich zum Guten neigte. Er ist gutherzig, aber schwach, so daß Jeder, welcher sich seiner bemächtigt, aus ihm machen kann, was er will. Meine gutgemeinten Worte verschollen nur in den Wind. Vis in die tiese Mitternacht hinein habe ich zuweilen auf die eindrünglichste Art gesprochen, aber es war nur Schade um alle meine Ermahnungen. Sie hatte ihn so in Stricken, daß er selbst seine redlichsten und ältesten Freunde um ihrerwillen mishandeln konnte.

Indem erhob man sich von der Tafek, und während ber gegenseitigen Begrüßungen nahm Sophie die Gelegensheit wahr, indem sie dem alten Maler die Hand reichte, der sierlich kilfte, ihm deutlich zuzuflüstern: o Sie abschenlichen beindern, Sie undankbarer heuchler! Wie kann es Ihr verkehrtes herz über sich gewinnen, den öffentlich ju lästern, von dessen Wohlthaten Sie

sich bereichert haben, beffen Leichtstun Sie bennten, nm ihn mit andern Gehülfen elend zu machen? Bisher habe ich Sie nur für abgeschmadt, aber gutmitthig gehalten; ich sehe aber, daß Sie nicht ohne Urfache eine wahre Teufels-Physiognomie tragen! Ich verabschene Sie! — Sie stieß ihn mit Bewegung zurud, und eilte dann aus dem Zimmer.

Die Gefellschaft ging in den Bildersaal, wo der Kaffee herum gereicht wurde. Was war denn meiner Lochter? fragte der Rath den Maler: sie schien so eilig und hatte Thränen im Auge.

Ein gutes, liebes Kind, schmunzelte Eulenbod. Sie stind recht glücklich, Herr Geheimer Rath, bei diesem empfindsamen Herzen Ihrer Tochter. Sie war so liebevoll um meine Gesundheit besorgt; sie sindet meine Augen entzündet, und meinte gar, ich könnte erblinden: darüber ist sie denn so gerührt worden.

Ein treffliches Kind! rief ber Bater aus: wenn ich sie nur erst gut versorgt sähe, daß ich in Frieden sterben könnte. Der Fremde war und zurück geblieben, um das nene Gemälde in Augenschein zu nehmen, welches Erich ihm im Speisezimmer zeigte; jetzt kam er mit diesem zur Gesellschaft und Dietrich solgte. Sie waren Alle im lebhasten Gespräch begriffen; der Fremde tadelte den Gegenskand, welchen Dietrich vertheidigen wollte. Wenn Teniers und ähnliche Niederländer, sagte der letztere, die Bersüchung des heiligen Antonius komisch und fratzenhast darzestellt haben, so ist diese Laune ihrer Stimmung zu vergeben, so wie ihrem Talent nachzusehen, da sie das Wirdige nicht zu erschassen wusten. Der Gegenstand aber sordert eine ernste Behandlung, und dem alten deutschen Reister dert ist sie sine Aweisel gesungen; wenn der Beschauer nur unpartheilsch

sehn kann, so wird er sich von seinem Bilbe angezogen und befriedigt fühlen.

Dieser Gegenstand, nahm ber Frembe bas Wort, ift teiner für die bilbende Kunft. Die ängstigenden Träume eines mahnfinnigen Alten, Die Gespenster, Die er in feiner Einsamfeit sieht, und die ihn burch falfchen Reig ober Gutfeten von feiner melancholischen Beschaulichkeit abziehen wollen, können nur in das Gebiet fragenhafter Phantome fallen, und auch nur phantastisch bargestellt werben, wenn es überhaupt erlaubt fenn foll. Dagegen bort bie weibliche Gestalt. welche sich ebel zeigen will und zugleich reizend, eine enthüllte Schönheit in ber Rulle ber Jugend, und bie boch nur ein verkleidetes Bespenft ift; Die wilben Bestalten umber, bie burch ben grellen Contrast fie noch mehr hervorheben, bas Entfeten bes Alten, ber fich im Bertrauen wieber zu finden sucht, diese Bermischung ber widersprechendsten Befühle ift burchaus wiberfinnig, und Schabe um Talent und Runft, die fich an bergleichen abarbeitend verschwenden und vernichten.

Ihr Zorn, sagte Dietrich, enthält das schönfte Lob des Bildes. Ist denn nicht Alles, was den Menschen versucht, nur Gespenst, in die sodende Gestalt der Schönheit verhüllt, oder sich scheindar mit nichtigem Entsetzen verpanzernd? Sollte eine Darstellung, wie jeue, nicht gerade in unsern neuesten Tagen eine doppelte Bedeutung erhalten? Allen kommt diese Bersuchung, die sich noch ihres Herzens nicht ganz bewußt sind; aber in jenem Heiligen sehen wir den sessen und tängst die wahre unsüchtbare Schönheit kennt, um Grauen und geringe Lüsternheit von sich zu weisen. Das wahre Schöne führt uns in keine Bersuchung; das, was wir wirklich fürchten dürsen, erscheint nicht in Larve und Unform.

Das Bestreben jenes alten Meisters läßt fich baher vor bem gebildeten Sinne rechtfertigen; nicht so Teniers und seines Gleichen.

Das Tolle, bas Alberne und Abgeschmackte ift ein Unendliches, rief ber Unbekannte: es ift es eben baburch, bak es fich in keine Granze faffen läft, benn burch bie Schranke wird alles Bernunftige: bas Schone, Eble, Freie, Runft und Enthusiasmus. Beil sich aber etwas leberirbisches, Unaussprechliches beimischt, so meinen bie Thoren, es sei bas Unbedingte, und fündigen im angemaften Mpftizismus in Natur und Bhantafie binein. Gebn Gie biefen tollen Sol= lenbreughel hier am Pfeiler? Weil fein Auge gar teinen Blid mehr hatte für Wahrheit und Ginn, weil er fich gang von ber Natur losfagte, und Aberwitz und Unfinn ihm als Begeifterung und Berftandniß galten, fo ift er mir vom ganzen Beere ber Fragenmaler geradezu ber liebste, ba er ohne Weiteres die Thure auschlug und ben Verstand braufen lieft. Gebn Gie ben Riefenfaal von Julio Romano in Mantua, seine wunderlichen Aufzüge mit Thieren und Centauren und allen Wundern ber Kabel, feine Bacchanalien. feine flibne Bermischung bes Menschlichen, Schönen, Thierischen und Frechen; vertiefen Sie sich in biefe Studien, bann werben Sie erft wiffen, was ein wirklicher Boet aus biefen fonderbaren und unverftandenen Stimmungen unfere Bemuthes machen tann und barf, und wie er im Stanbe ift, auch in diesem, aus Traumen geflochtenen Ret, Die Schanbeit zu fangen.

Auf solchem Wege, sagte Dietrich, sind wir mit allen Dingen sehr balb fertig, wenn wir nur eine Norm und Reget annehmen, in leidenschaftlicher Berblendung alles Göttliche auf Einen Namen übertragen, und von dem einseitigen Erkennen seiner dann abweisen, was er nicht gekeistet hat, oder nicht leisten konnte, der doch auch nur ein Einzelner und ein Sterblicher war, dessen Blief nicht in alle Tiesen drang, und dem wenigstens der Tod die Palette aus der Hand nahm, wäre er selbst fähig gewesen, alle Erscheinungen aus seinen Fingern quellen zu lassen. Schranke muß seyn; wer bezweiselt das? Aber so manche Altklugheit, die sich im Halten der Regel so groß dilnkt, erinnert mich immer wieder an die sonderbare Eigenschaft des Hahns, der, wie unbändig und kriegerisch er auch thut, wenn er auf die Seite gelegt wird, und man von seinem Schnabel aus einen Kreidestrich auf den Boden hinzieht, undeweglich und andächtig liegen bleibt, weil er sich, wer weiß, von welcher Raturnothwendigkeit, philosophischen Regel oder unerlasslichen Kunstschanke gesesselt glaubt.

Sie werden unbescheiden, mein junger altdeutscher Herr, sagte der Fremde in etwas hohem Tone. Die gute Erziehung wird freilich bald zu den verlorenen Künsten gerechnet werden milsen.

Dafür ift aber wohl geforgt, verfetzte Dietrich, daß Uebermuth nicht ausstirbt, und Dünkel bei frischen Kräften bleibt. Er verbengte sich schnell gegen ben Hausberrn und verließ die Gesellschaft.

Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, fo behandelt zu werden, sagte der Fremde. Scheint doch über diesem Saal ein Unbeil zu walten, daß ich hier immer auf Riesen treffe, die mich in den Staub legen wollen.

Der alte Walther war sehr mismuthig, daß in seinem Hause solche Scenen vorsielen. So wie er ben Fremden sehn bei Tische hatte aufgeben müssen, so gab er num anch ben Gedanten auf, jemals den jungen Maler zum Schwiegersohn in Borschlag zu bringen. Begittigend wendete er sich zu dem Fremden, der in seinem Zorn dem Hölkenbreughel

eine größere Aufmerksamkeit schenkte, als außerdem geschen sein würde. Nicht wahr, sing er an, ein in seiner Art treffliches Gemälde?

Das schönste von viesem Meister, das ich bisher gefeben, erwiederte der verstimmte junge Mann. Er nahm
sein Glas zu Hülfe, um es genauer zu prüfen. Was ist
das? rief er plötzlich: sehen Sie, wo die Beine der beiden
Teufel zusammen kommen, und der seurige Schweif des
Dritten, wird ein Gesicht, ein recht wunderlich ausdrucksvolles
Prosil gebiedet, und, ich irre mich nicht, es gleicht auffallend
hier Ihrem ältern Frennde, dem braven Künstler.

Alle brängten sich hinzu, keiner hatte diesen sonderbaren Einfall noch bemerkt. Eulenböck, der Schalk, spielte am meisten den Erstaunten. Daß mein Andenken, sagte er, sich in diesem seltsamen Stammbuche sinden sollte, hätte ich mir nicht träumen lassen; sollte der boshafte Maler aber mein Profil schon in der Borzeit geahnet haben, so ist es doch zu ruchlos, daß dieser Feuerschweif gerade meine etwas rothe Nase formiren muß.

Das Ding, sagte Erich, ist so sonberbar angebracht, baß man wirksich nicht ergründen kann, ob es Borsat, oder bloßer Zufall ist. Walther betrachtete das Prosil im Bilbe, bann musterte er die Physiognomie seines Freundes, schüttelte den Kopf, ward nachvenkend und nahm zerstreut Abschied, als der Fremde sich mit Enlenböck beurlaubte, der sich bessen Begleitung erbeten hatte, um ihm seine Kunstwerke zu zeigen.

Was ist Dir? fragte Erich, ber mit dem Alten allein im Saale zurückt geblieben war. On scheinst über den fonderbaren Scherz des Zufalls verdrüßlich, der uns alle zum Lachen gezwungen hat; ist doch der Säufer hinlänglich badurch bestraft, daß biese Teufelscompagnie so artig sein Bortrait zusammen setzen muß.

Baltft Du es benn wirklich auch für Bufall? rief Walther erzürnt aus: siehst Du benn nicht ein, bag ber alte Schelm mir bies Bild betrugerifch aufgeheftet bat, bag es von ihm herrührt? Schau nur hieher, ich habe ihn vor ben Andern nicht beschämen wollen; aber nicht genug an bieser Abschattung von sich selbst, hat er auch noch dem grogen Teufel ba oben, ber bie Seelen in einer handmühle mahlt, in feinem ungeheuren Schnaugbart fein ben Namen Eulenbod eingeschrieben. Ich entbedte bie Rritelei icon unlängst einmal; ich glaubte aber, ba es nicht gang beutlich war, es habe ber Maler, ober ein Anderer, Sollenbreughel bineinschreiben wollen; fo erflärte es mir ber alte Schuft auch felbst, ber mir, wie ich es ihm zeigte, Ellenbrbeg berauslas, und hinzufügte, bie Rünftlet hatten fich nie um bie Orthographie viel gefümmert. Run geht mir erst ein Licht auf, baf ber verruchte Saufer auch nur ben jungen Mann verführt hat, mir ben Salvator zu verfaufen, bag Du einen folden von ihm ebenfalls erhalten haft; und babei muffen wir noch fürchten, unfre Gesichter einmal, wer weiß, unter welchen abscheufichen Gegenftanden, irgendwo unauftandig. auf pasquillantische Weise angebracht zu feben.

Er war so zornig, daß er die Faust aushob, um das Bitd zu zerstören. Aber Erich hielt ihn zurück und sagte: Bernichte nicht im Unmuth ein merkwürdiges Produkt eines Birtuosen, das Dich in Zukunft wieder ergößen wird. Rührt es von unserm Eulenböck her, wie ich jetzt selber glauben muß, und sind gar noch die beiden Salvators von ihm, so muß ich die Geschicklichkeit des Mannes bewundern. Toll ist die Art, wie er sich selbst gezeichnet hat; indessen kannt dieser Uebermuth nur ihm selber schädlich werden, da ich und

Du uns nun wohl hitten werden, von ihm zu taufen, von benen er außerdem wohl noch manchen Thaler gelöst hätte. Aber Dich wurmt noch etwas Anderes, ich sehe es Dir wohl an. Kann ich Dir rathen? Ist es vielleicht die alte Beforgniß um Deine Tochter?

Ja, mein Freund, sagte ber Bater: und wie ist es mit Dir? Haft Du selbst meinen Worten nachgebacht?

Biel und oft, erwiederte Erich: aber, lieber Grillenfanger, wenn es auch glüdliche Shen ohne Leidenschaft geben
kann, so muß doch eine Art von Neigung da senn; die sinde
ich aber nicht, und ich kann es Deiner Tochter nicht verbenken, — wir sind uns zu ungleich. Schade war' es auch,
wenn das liebe Wesen mit seinen lebhaften Empfindungen
nicht glüdlich werden sollte.

Durch wen? rief ber Bater, es findet fich ja Riemand, ben fie mag, und ber sich für fie paft; Du trittst völlig mrud, ber frembe bochmuthige Gaft hat mich beut mit feiner vornehmen Art recht empfindlich geätgert; aus bem jungen Berrn Dietrich wurde nie ein gescheidter Chemann werben, ba er fich gar nicht in bie Welt zu schicken weiß, wie ich gesehen habe, und vom jungen Eisenschlicht barf ich ihr gar nicht einmal fprechen. Dazu ift mir auf's Reue ber Berluft ber herrlichen Bilber auf bas Berg gefallen. Wo ber Satan fie nur hingeführt hat! Sieh, meinem arasten Feinde möchte ich sie gonnen, wenn sie mur ba waren! - Und bann - hab' ich nicht auch noch eine Berfchulbung gegen Couard? Du weifit, ju welchen billigen Breifen ich nach und nach von ihm faufte, was er noch im Nachlasse feines Baters fand. Er fannte, er achtete bie Gachen nicht; ich habe ihm nie abgebrungen, ich habe ihn nie angelockt, - aber boch - wenn ber junge Mensch vrbentlich werben wollte, wenn er ben beffern Weg einschlüge, - mufte ich

nur, daß es ihn nicht wieder schlecht machte, daß er es nicht vergeudete, ich wollte ihm noch einen beträchtlichen Nachschuß gerne zahlen.

Brav! rief Erich und gab ihm die Hand. Ich habe ben jungen Menschen nicht aus den Augen gelassen; er ist nicht ganz so schlimm, als die Stadt von ihm spricht, er kann noch einmal ein rechter Mann werden. Wenn wir Besserung sehen und Du Dich ihm gewogen süblst, vielleicht daß Deine Tochter einmal auch gut von ihm dächte, kann sehn, daß sie ihm gesiele; — wie wär's alsbann, wenn Du durch Dein Bermögen Beiden ein glückliches Schicksal bereitetest, Eules auf Deinen Knieen schaukeltest, ihnen die ersten Begriffe der Kunstgeschichte beibrächtest, daß sie hier in Deisnem Saale die berühmten Namen stammelten.

Rinmermehr! rief ber Alte und stampfte mit bem Fuse. Wie? einem solchen verberbten Taugenichts mein einziges Lind? Ihm diese Sammlung hier, daß er sie verpraffen und für ein Spottgeld verlaufen könnte? Das rath mir kein Freund.

Doch, fagte Erich: sei nur gelaffen, überbenke ben Bor-fchlag ohne Leibenschaft, und suche Deine Tochter zu prufen.

Nein, nein! wiederholte Walther laut, es kann, es darf nicht sehn! Ja, könnte er noch ein einziges von jeuen kostdaren, unvergleichlichen Bildern ausweisen, die aber nun auf ewig verloren sind, so ließe sich noch eher darüber sprechen. Aber so verschone mich in alle Zukunft mit dergleichen Borschlägen. — Und der verdammte Breughel hier! Da vben, hoch, wo ich ihn nie wieder sehe, will ich ihn mit der Galgen=Physiognomie des alten Sünders und allen seinen Teuseln hinauf hängen!

Er fah empor, und wieder schaute aus bem offnen Fenster Sophie, lauschend auf ihr Gespräch, herab. Sie er-

röthete, entsloh, ohne das Fenster zu schlleßen, und der Alte rief: das sehlte noch! Unn hat die eigenstnnige Dirne Alles mit angehört, und setzt sich wohl gar dergleichen in den kleinen tropigen Kopf!

Die alten Freunde trennten sich, Walther mit sich und aller Welt unzufrieden.

Tief in ber Nacht faß Couard in feinem einsamen Bimmer, mit vielfachen Gebanken beschäftigt. Um ihn lagen unbezahlte Rechnungen, und er häufte bie Summen baneben auf, um fie am folgenden Morgen zu tilgen. Es war ihm gelmigen, unter billigen Bebingungen ein Capital auf fein Haus aufzunehmen, und so arm er fich erschien, so war er boch schon in bem Gefühl anfrieden, welches ihm fein fester Borfat gab, fünftig auf andre Beife ju leben. Er fab fich in Gebanken icon thatig, er machte Blane, wie er von einem kleinen Amte zu einem wichtigern entborfteigen, und fich in diesem zu einem noch ausehnlichern vorbereiten wolle. Die Gewohnheit, fagte er, wird ja zu unferer Ratur, fo im Gnten, wie im Schlimmen, und wie mir Duffiggang bisher nothwendig gewesen ift, um mich wohl zu befinden, so wird es in Zukunft die Arbeit nicht, weniger fenn. -Aber wann, wann wird benn dies erwünschte goldne Beitalter meines eblern Bewuftseins wirklich und mahrhaft in mir febn, baf ich mit Befriedigung und Boblbehagen bie Gegenstände vor mir und mich felbft werbe betrachten fonnen? Jest find es boch nur noch Borfate und liebliche Boffnungen, Die blithen und loden; und, ach! werbe ich nicht auf halbem Bege, vielleicht schon auf bem Anfange meiner Bahn ermatten?

Er fah bie Rofe gartlich an, bie im Bafferglafe ibm

glübend entgegen lachte. Er nahm fie und brückte mit zarter Bertihrung einen leisen Ruf in ihre Blätter, und hauchte einen Seufzer in ben Reld. Dann ftellte er fie behutfam in bas nährende Element zurud. Er hatte fie neulich, icon verwelft, in feinem Bufen wieber gefunden; feit ber Stunde, baf fie im Fluge fein Geficht berührt hatte, mar er ein andrer Menfch geworben, ohne bag er es fich felber gefteben wollte. Man ist nie so abergläubisch und merkt so gern auf Borbebeutungen, als wenn bas Berg recht erschüttert ift, und aus bem Sturm ber Gefühle ein neues Leben fich erzeugen will. Eduard mertte felbft nicht, wie fehr ihm die fleine Blume Sophien felbst gegenwärtig machte, und ba er Alles und fich felbst beinah verloren hatte, fo follte bie welfe Bflanze sein Orakel senn, ob sie sich wieder erfrische und auch ihm ein neues Glud verkindigen wolle. Da fie aber nach einigen Stunden fich im Waffer nicht entfaltete, fo half er ihr und ber weissagenden Kraft durch die gewöhnliche Runft, ben Stengel zu beschneiben, biefen bann einige Augenblide in die Flamme bes Lichtes zu halten und die Blume nachher in bas kalte Element zurud zu feten. Faft fichtlich erfrischte fie sich nach biefer gewaltsamen Nachhülfe, und blübte fo schnell und mächtig auf, bag Eduard fürchten mußte, fie würde binnen Rurzem alle ihre Blätter verftreuen. Doch war er feitbem getröftet, und traute feinen Sternen mieder.

Er blätterte in alten Papieren seines Baters, schlug Briefe auseinander, und fand so manche Erinnerungen aus seiner Kindheit, so wie aus der Jugend des Erzeugers. Er hatte den Inhalt eines Schrankes vor sich ausgepackt, der Rechnungen, Nachweisungen, Proces-Acten und Vieles ähnlicher Art enthielt. Indem rollte sich ein Blatt auf, welches das Berzeichnis der ehemaligen Gallerie enthielt, die Ge-

schichte ber Bilber, ihre Preise, und was dem Bestyer bei jedem Stüde merkolltdig gewesen war. Eduard, der von einer Reise zurück kam, als sein Bater auf dem Sterbebette lag, hatte nach dem Begrähnisse vielsach nach jenen versorenen Bildern gesucht, und manche vergebliche Nachsorschung angestellt. Er konnte mit Recht erwarten, daß auch von jenen vermisten sich hier ein Wort sinden möchte, und wirtsich erschien ihm in einem andern Backt, zwischen Papieren versteckt, ein Blatt, welches genan jene Stücke nannte, die Namen der Neister, so wie die vorigen Eigenthümer. Die Schrift war augenscheinlich aus den letzen Tagen seines Baters, und unten fanden sich die Worte: diese Stücke sind jett — , weiter hatte die Pand nicht geschrieben, und selbst diese Zeile war wieder ausgestrichen worden.

Nun suchte Svuard noch eifriger, aber keine Spur. Das Licht war niedergebrannt, sein Blut war erhitzt; er warf die Bogen eilig im Zimmer umber, aber es zeigte sich nichts. Als er ein altes vergelbtes Papier auseinander schlug, sah er zu seinem Erstaumen einen Schein, der vot vielen Jahren ausgestellt war, in welchem sich sein Vater als den Schuldner Walthers mit einer namhaften Summe bekannte. Er war nicht quittirt, aber doch nicht in den Händen des Gläubigers. Wie war dieser Umstand zu erststern?

Er stedte ihn zu sich und rechnete aus, daß, wenn das Blatt gültig ware, er von seinem Hause kaum noch etwas übrig behalten würde. Er betrachtete einen Bentel, den er in eine Ede gestellt, und der dazu bestimmt war, ein für allemal noch den Familien, die er bisher im Stillen unterstützt hatte; eine ansehnliche Hillse zu geben. — Denn wie er im Berschwenden leichtstunig war, so war er es auch in seinen Wohlthaten; man hätte sie auch, wenn man strenge

sehn wollte, Berschwendung nennen können. — Wenn ich nur diese Summe nicht anrühren darf, damit die Elenden sich noch einmal freuen, so ist es nachher anch eben so gut, ganz von vorn anzusangen und nur meinen Kräften zu verstrauen. Dies war vor dem Einschlafen sein letzter Gedanke.

Eduard war vom Geheimenrath Walther eingeladen worden; es war lange nicht geschehen, und ob der Idngling gleich nicht begriff, wie der alte Freund zu diesem erneuten Wohlwollen komme, so ging er doch mit frischem Muthe hin, hauptfächlich in der frohen Erwartung, mit. Sophien die ehemalige Bekanntschaft wieder anzuknüpfen. Er nahm das aufgefundene Papier mit,

Es war ihm febr verdrüftlich, bort ben alten und ben jungen herrn von Gifenschlicht zu finden; indessen ba er bei Tifche Sophien gegenüber faß, fo richtete er bas Gefprach hauptfächlich an diese, und bestrebte fich, beiter zu erscheinen, obgleich fein Gemuth auf vielfache Weise gereizt mar; benn es entging ibm nicht, wie ber alte Walther bem jungen Eifenschlicht mit aller Artigkeit entgegen fam, und ihn beinabe vernachläßigte; auch mar es in ber Stadt befannt, bag fich ber Rath ben jungen reichen Mann jum Schwiegersohne wünsche. Dieser ließ sich bie Freundlichkeit bes Wirths gefallen mit einer Art, als wenn es nicht anders fehn könne. und Erich, ber es gut mit bem jungen Souard meinte, suchte. nur zu verhindern, dag ber gereizte Jungling nicht in Beftigfeit ausbräche. Sophie war bie Munterfeit felbst; fie batte sich mehr geschmüdt als gewöhnlich, und ber Bater mußte fie oft prüfend betrachten, benn ihr Anzug wich in einigen Stüden von bem gebräuchlichen ab, und erinnerte ihn heute lebhafter als je an jenes verlorene Bilb von Deffys,

welches bie beiben jungen Leute in einer gewiffen Achnlich- feit als Schäfer barftellte.

Man versammelte sich nach Tische im Bilbersaal, und Erich mußte lächeln, als er bemerkte, daß sein Freund wirklich den falschen Höllenbreughel hoch in einen Winkel hinauf gehangen hatte, wo man ihn kaum noch bemerken konnte. Der junge Eisenschlicht setzte sich neben Sophien, und schien sehr angelegentlich mit ihr zu, sprechen. Stuard ging unruhig hin und her, und betrachtete die Vilder; Erich unterhielt sich mit dem Bater des jungen Freiwerbers, und Walther hatte ein prüsendes Auge auf Alle gerichtet.

Warnm aber, fagte Erich zu seinem Rachbar, ift Ihnen bier bas Meiste aus ber nieberländischen Schule zuwider?

Beil sie so viel Lumpenvolk und Bettler darstellt, antwortete der reiche Mann. Mein Widerwille trifft auch nicht diese Niederländer allein, sondern vorzüglich ist mir deshalb der Spanier Murillo verhaßt, und auch so manche Italiener. Es ist schon traurig genug, daß man sich auf Markt und Straße, ja in den Häusern selbst, nicht vor diesem Geschmeiße zu retten weiß; wenn aber ein Künstler verlangt, ich soll mich gar noch auf bunter Leinwand an dem lästigen Bolke ergößen, so heißt das, meiner Geduld etwas zu viel annuthen.

Da würde Ihnen vielleicht, sagte Ebnard, ber Quintin Messyns recht sehn, ber so häufig Wechsler an ihrem Tische, mit Münzen und Rechnungsbüchern so treu und fräftig vor uns hinstellt.

Auch nicht, junger Herr, sagte ber alte Mann: bas können wir leicht und ohne Anstrengung in ber Wirklichkeit sehn. Soll ich mich einmal an Malerei erfreuen, so verslange ich große königliche Aufzüge, viele schwere Seibenzeuge, Kronen und Purpurmäntel, Bagen und Mohren; das, vers

einigt mit einem Anblick auf Paläste, große Plate und in weite gerade Straßen hinein, erhebt die Seele, das macht mich oft auf lange munter, und ich werde nicht milbe, es immer wieder von Neuem zu beschauen.

Gewiß, sagte Erich, bat Paul Beronese und manche andere Italiener auch darin viel Borzfigliches geleistet.

Was sagen Sie benn zu einer Hochzeit von Canaan in bieser Manier? fragte Eduard.

Alles Effen, erwiederte ber alte Berr, wird auf Bilbern langweilig, weil es boch nie von ber Stelle rucht, und bie gebratenen Bfauen und hoch aufgehobenen Basteten, fo wie die halb umgebrehten Mundschenken, find auf allen folden Darftellungen läftige Creaturen. Aber ein Anderes ift es, wenn fie ben Meinen Dofes aus bem Waffer giehn, und babei fteht bie Bringeft in ihrem reichsten Schmud, und umber bie geputten Damen, bie auch für Fürstinnen gelten fonnten, Manner mit Bellebarben und Ruftungen, felbft Zwerge und hunde; ich kann nicht fagen, wie es mich erfreut, wenn ich eine folche Geschichte, die ich in meiner frühen Jugend oft unter Betlemmungen in einer bnuffen Schulftube lefen mußte, fo berrlich ausgeschnnicht wieder antreffe. Bon bergleichen Gaden aber, lieber Berr Walther, haben Sie au wenig. Ihre meiften Bilber find für die Empfinbung, und ich will niemals, am wenigsten von Runftwerken, gerührt sehn. Ich werbe es auch nicht, sonbern ich ärgere mich nur.

Roch schlimmer, fing ber junge Eisenschlicht an, ift es aber in unsern Comodien. Wenn wir ans einer angenehmen Gesellschaft und von einem glänzenden Diner in den erlenchteten Saal treten: wie kann man nur verlangen, daß wir uns für das mannigfaltige Elend und den kummerlichen Mangel interessiren sollen, der uns hier aufgetischt wird?

Könnte man nicht biesolbe polizeiliche Einrichtung treffen, die schon in den meisten Stüden löblicherweise angeordnet ist, daß ich ein für allemal für die Armuth etwas einlege, und mich dann nicht weiter von den einzelnen Zerlumpten und Humgernden incommadiren lasse?

Bequem ware es ohne Zweifel, sagte Evaard: ob aber durchans zu loben, sei es als Polizeis ober Runsteinrichtung, weiß ich noch nicht zu sagen. Ich kann mich wenigstens des Mitleids gegen den Einzelnen nicht erwehren, und mag es auch nicht, wenn man freisich aft zur Unzeit gestört, unverschämt bedrängt, und zuweilen auch wohl arg betrogen wird.

Ich bin Ihrer Meinung, rief Sophie and: ich kann die stummen, blinden Bücher nicht leiden, in die man sich einschreiben soll, um sich ruhig auf eine unsichtbare Berwaltung verlassen zu können, die dem Elende, so viel als mögelich, abhelsen werde. In manchen Gegenden verlangt man sogar, man soll sich verpslichten, dem Einzelnen nichts zu geben. Aber wie kann man nur dem Jammer widerstehn? Wenn ich dem gebe, der mir seine Noth klagt, so sehe ich boch wenigstens some angenblickliche Freude, und kann hosten, ihn getröstet zu haben.

Das ist es eben, sagte ber alte Laufmann, was in allen Löndern den Bettelstand erhält, daß wir uns nicht von dem Keinlichen Gefühl einer weichlichen Ettelleit und eines sistischen Bahlthuns frei machen können und wollen. Dies ist es zugleich, was die besteren Mastregeln der Staaten vereitelt und numöglich macht.

Sie benken anders, als jene Schweizer, sagte Eduard. Es war in einen tatholischen Gegend, wo ein alter Bettler seit lange sein Almosen an gemissen Tagen einkassite, und in jedem Hanse fast, da die bändliche Einsamkeit nicht viel



Gewerbe und Umtrieb gestattete, mit zur Familie gerechnet wurde. Indessen tras es sich doch, daß man ihn in einer Hütte, als er zusprach, da man gerade mit einer Wöchnerin sehr beschäftigt war, in der Berwirrung und Besorgniß sür die Kranke abwies. Als er wirklich nach wiederholter Forderung nichts erhielt, wandte er sich zormig und ries im Scheiden: Nun, wahrlich, ihr sollt sehn, daß ich gar nicht wiederkomme, und so mögt ihr dann suchen, wo ihr wieder einen Bettler herkriegt!

Alle lachten, nur Sophie nicht, welche diesen Ansspruch ganz vernünftig sinden wollte, und mit diesen Worten schloß: gewiß, weun es uns unmöglich gemacht werden könnte, Wohlthaten zu erzeigen, so möchte unser Leben selber arm genug werden. Könnte der Trieb des Mitseids in uns ersterben, so möchte es auch wohl um Lust und Freude traurig aussehen. Derjeitige, der gläcklich genug ist, mittheilen zu können, empfängt mehr, als der arme Rehmende. Ach! das ist sa noch das Einzige, sigte sie mit großer Bewegung hinzu, was das karre Eigenthum, die Grausankeit des Besties etwas entschuldigen und mildern kann, daß auf die Schmachtenden unten etwas von dem unbillig Ausgehäuften herabgeschüttet wird, damit es nicht ganz in Bergessenheit komme, daß wir alle Brüder sind.

Der Bater sah sie misbilligend an, und wollte eben etwas sagen, als Sbuard heftig einfiel, indem er seine seurigen Augen auf die seuchten des Mädchens heftete: dächte die Mehrzahl der Menschen so, so lebten wir in einer aubern und bessern Welt. Wir entsetzen und, wenn wir von dem Drangsal lesen, das in Büsten und Sindden fremder Himmelsstriche dem harmlosen Banderer auflauert, oder und seinen Schoodnissen, die auf der unwirthbaren See das Schiffsvoll fürchterlich verzehren, wenn im höchsten Mangel

kein Fahrzeug ober keine Kifke sich auf der unermeßlichen Fläche zeigen will; wir entsetzen uns, wenn Ungehener der Tiese den Berunglickten zersteischen, — und doch — leben wir nicht in den großen Städten, wie auf einem Borgebirge, wo unmittelbar zu unsern Füßen aller dieser Jammer, dasselbe gräuliche Schauspiel sich entwickelt, nur langsamer und besto grausamer? Aber wir sehen aus unsern Concerten und Festen, und aus dem sichern Gewahrsam des Wohlstandes nicht in diesen Abgrund hinein, wo die Gestalten des Elends sich in tausend fürchterlichen Gruppen, wie in Dante's Gebilden, zermartern und verzehren, und gar nicht einsmal mehr zu uns empor zu schauen wagen, weil sie schon wissen, welchem kalten Blick sie begegnen, wenn ihr Geschrei uns zu Zeiten aus den Betäubungen unserer kalten Ruhe wecht.

Diefe Uebertreibungen, fagte ber alte Gifenschlicht, find jugenblich. Ich behaupte immer noch, ber wirklich gute Bürger, ber echte Batriot foll fich von augenblicklicher Rührung nicht hinreißen laffen, Die Bettelei zu unterftüten. Er theile jenen wohltbätigen Anstalten mit, fo viel er mit Bequemlichfeit entbehren tann; aber vergende nicht feine geringen Mittel, Die auch hierin ber Aufficht bes Staates an Bute fommen follen. Denn was thut er im entgegengefetsten Kall? Er befördert durch seine Weichlichkeit, ja ich möchte es fast wolluftigen Ritel bes Bergens nennen. Betrug, Faulheit, Unverschämtheit, und entzieht bas Wenige ber mahren Armuth, die er doch nicht immer antreffen odet erkennen fann. Wenn wir aber auch jene übertriebene Schilberung bes Elends als richtig anerfennen wollten, mas tann ber Einzelne auch felbft in biefem Falle Gates ftiften? 3ft er benn im Stande, Die Lage bes Berzweifelnben zu verbeffern? Was bilft es, boch immer nur wieber einen Tag ober eine Stunde zu erleichtern? Der Unglückliche wird seine Schmach nur um so tiefer empfinden, wenn er nicht seinen Zustand in einen glücklichen verwandeln krun; er wird noch unzufriedener, noch elender werden, und ich schade ihm, anstatt ihm zu nützen.

D, fagen Sie bas nicht, rief Ebuard aus, wenn ich Sie nicht verkennen foll; benn es erscheint mir wie Läfterung! Bas ber Arme in einem folden Augenblid bes Sonnenicheins gewinut? D mein herr! er, ber icon baran gewöhnt ift, pon ber Gesellschaft ber Menichen ausgestoffen au febn; er, für ben es tein Weft, teinen Martt, teine Befellschaft, und taum eine Rirche giebt! fur ben Ceremonie. Boflichkeit und alle bie Rudfichten ausgestorben find, bie fonft jeder Menteb bem anbern leiftet: biefer Elende, bem auf Spaziergangen und in ber Frühlingenatur nur Berachtung grünt und blübt, er wendet oft bas bierre Auge nach Simmel und Sternen über fich, und fieht auch bort nur Leere und Zweifel; aber in folder Stunde, die ihm unverhofft eine reichlichere Gabe fvendet, bak er mit mehr als augenblicklichem Eroff zu ben verschmachteten Seinigen in die dunkle Sutte kehren kann, geht ihm ploplich im Bergen wieber ber Glaube an Gott, an feinen Bater auf; er wird wieder Menfc, er fühlt wieder die Nabe eines Bruders, und darf biefen und fich wieder lieben. - Bobl bem Reis den, ber biefen Glauben forbern, ber mit ber fichtbaren Gabe das Unfichtbare ichenten fann; und webe bem Berfewwender, ber fich burch frevelnden Leichtfinn biefer Mittel beraubt, ein Menich unter ben Menichen zu fenn: benn bas Befühl wird ibn am barteften ftrafen, bag er als berglofer Barbar in Strömen bas Labfal in die Biffte geschüttet bat, wovon ein jeder Tropfen feine Bruder, unter ber Laft bes mübseligen Lebens erliegend, erguiden fonnte.

Er konnte das Letzte nur mit Thränen sagen, er verhüllte sein Angesicht und bemerkte nicht, daß die Fremden, auch Erich, vom Wirthe Abschied nahnten. Auch Sophie weinte; doch ermunterte sie sich zur Heiterkeit, als der Bater zurück kam.

Als sich in andern Gesprächen die Gestühle wieder beruhigt hatten, zog Sduard das Papier aus der Tasche, und trug dem Rathe die zweifelhafte Sache vor, und wie sehr er besorge, noch mit einer ansehnlichen Snume sein Schuldner zu sehn, die er ihm durch ein Capital abzutragen deute, welches er auf sein Haus zu bekommen suchen wolle.

Der Alte fah abwechselnd ihn und bas vergelbte Bavier nut groken Angen an, emblich fagte er bie Band bes Junglings und fagte mit gerührter Stimme: mein junger Freund, Sie find viel beffer, als ich und auch die Welt von Ihnen gedacht haben; Ihr Gefühl entzüglt mich, und wenn Sie and mit bem Beven von Gifeitschlicht nicht fo beftig hätten sprechen sollen, so war ich boch bewegt; benn, wahrlich! ich bente wie Gie über biefen Bunkt. Was bies Bapier betrifft, fo tann ich Ihnen barliber fcmerlich eine ents scheidende Antwort geben, ob es gultig fei ober nicht. rührt aus einer frühen Beit ber, in ber ich mit Ihrem wartern Bater mancherlei, und zuweilen verwidelte Gelbgeschäfte hatte; wir halfen einander bei unfern Speculationen und Reisen aus, und ber alte Berr war baumal in früher Ingend freilich juweilen etwas loder und wild. Er befennt bier. mir eine ansehnliche Summe fonlbig zu fenn; bas Blatt umf fich muter feinen Bapieren verloren baben; ich weiß wichts mehr bavon, weil wir fehr viel mit einander zu berachnen hatten, und ich war benn bamals auch nicht is orbentlich, wie jetzt. Indek - (und mit biefen Worten gerriff er bas Blatt) sei biefe ausweinende Forderung gernichtet; benn auf keinen Fall, auch wenn die Schuld klar wäre, könnte ich von Dir, mein Sohn, diese Summe annehmen; wenigstens sollte ich Dir so viel nachzahlen für jene Gemälde, die Du mir viel zu wohlseil verkauft hast. Kann ich Dir überhaupt helsen, mein gutes Kind, so rechne auf mich, und Alles kann vielleicht noch gut werden.

Ebuard bengte sich über seine Hand und rief: ja sei'n Sie mir Bater, ersetzen Sie mir den, den ich zu früh versloren habe! Ich verspreche es Ihnen, es ist mein sester Borssatz, ich will ein andrer Mensch werden, ich will meine verssäumte Zeit wieder eindringen; ich hoffe, der menschlichen Gesellschaft noch einmal nützlich zu werden. Aber väterlicher Rath, wohlwollende Ausmunterung muß mich leiten, damit ich wieder Bertrauen zu mir fasse.

So gut, sagte der Alte, hätte es uns schon seit manchem Jahre werden können, aber Du haft es dazumal verschmäht. Werin ich Dir nur irgend helsen kann, darfft Du sicher auf mich rechnen. Jest aber will ich doch, Neugierde halber, noch einmal meine Papiere ansehen, ob ich denn doch bon dieser Schuld gar keine Nachricht sinden sollte.

Er ließ die beiden jungen Lente allein, die fich erst eine Weile stillschweigend ansahen, und sich dann in die Arme flogen. Sie hielten sich lange umschlossen, dann machte sich Sophie gelinde los, entfernte den Itingling und sagte, indem sie ihm mit Munterkeit in's Auge sah: wie widerfährt mir denn das? Eduard, was soll uns denn das bedeuten?

Liebe, rief Eduard, Glüd und ewige Treue! Sieh, liebstes Kind, ich fühle mich, wie von einem schweren Traum erwacht. Das Glüd, das mir so nahe vor den Fäßen lag, das mir mein redlicher Bater schon an Deiner Wiege zuges dacht hatte, stieß ich wie ein ungezogener Knabe von mir, um mich der Welt und mir selbst verächtlich zu machen.

Haft Du mir benn vergeben; holbseliges Wesen? Kannft Du mich benn lieben?

Ich bin Dir recht von Herzen gut, Du mein alter Spielkamerab, sagte Sophie: aber glücklich sind wir darum noch nicht.

Was kann uns noch im Wege senn! rief Ebuard aus. D wie tief beschämt es mich, daß ich Deinen ebeln Bater so sehr habe verkennen mögen! Wie gütig er mir entgegen kommt! Wie herzlich er mich als Sohn an seine Bruft drückt!

Ja, Du wunderlicher Kauz, lachte Sophie auf, das ist ja aber nicht so gemeint. Aber der bleibt zeitlebens unbesonnen, und hat gleich die Rechnung ohne den Wirth gemacht! Davon wird der Papa, so gut er auch sehn mag, nicht eine Sylbe hören wollen. Auch müssen wir beide uns ja erst näher kennen lernen. Freund, das sind Sachen, die sich noch in die Jahre hinaus verziehen konnen. Und während der Zeit sattelst Du auch vielleicht wieder um, und kachst dann in Deiner lustigen Gesellschaft über meinen Gram und meine Thräuen.

Rein! rief Souard und warf sich vox ihr nieder: verkenne mich nicht, sei so gut und lieb, wie Dein Ange verspricht! Und ich fühle es, Dein Vater wird sich unsers Glüdes frenen, er wird unsern Bund segnen! Er umfaste sie heftig, ohne zu bemerken, daß der Bater schon wieder hinter ihm stand. Was ist das, junger Herr? rief ver Alte erzürnt aus, den Bund segnen? Nein, vertreiben, aus seinem Hause verbannen wird er den lodern Zeisig, der so sein Bertrauen und seine Neigung zu ihm misbrauchen will.

Ednard war aufgestanden und sah ihm ernst in's Auge. Sie find nicht gesonnen, mir Ihre Tochter zur Frau zu geben? fragte er mit suhigem Tone.

Was! rief ber Alte mit ber größten Ungebuld, feib 3br

rafend, Batron? Ginem Menfchen, ber ben Rachlag feines Baters, Die kostbarften Bilber verkauft und verschleubert bat? Und wenn 3hr ein Millionar maret, ein fo gefühllofer Mensch erhielte fie niemals! Ei, ba wurde es nach meinem Tobe, vielleicht schon mahrend meinen letten Tagen, an ein berrliches Ausbieten meiner Schätze geben, ba würden bie Bilber in alle vier Eden ber Welt fliegen, baf ich feine Rube in meinem Grabe hatte. Alug ift er aber, ber faubre Herr. Macht mich erst recht trenbergig, bringt mir mit herrkither Grofmuth ein altes Schulbblatt feines Baters, bas er mir noch bezahlen will, firrt mich in die Rührung hinein, bamit ich unt noch großmüthiger. noch ebler und beroischer werben. und ihm meine Tochter an ben Hals werfen foll. Rein nein, mein junger Berr, fo leicht bat er bas Spiel bei mir nicht gewonnen. Die Schuld ift taffirt, ich finde feine Spur bavon in meinen Büchern, und felbft, wie ich ichon fagte, wenn es ware. And will ich Ihm belfen, wie ich versprach. mit Rath und That, mit Freundschaft und Gelb, so viel Er nur billigerweise verlangen tann. Aber mein Rind laf Er mir aus dem Spiele, und darum verbitt' ich mir in Zufunft Seine Gegenwart in meinem Saufe. Auch mag fie 3hn gar nicht, fo wie ich fie tenne. Sprich. Govbie, wärst Du wohl im Stande. Dich mit einem folden Thmiichtaut einmlaffen?

Ich mag gar noch nicht heirathen, fagte Sophie, und viesen wohl am wenigsten, der zu allen Dingen in der Welt bester, als zu einem Ehemann past. Halb schmerzhaft und boch lächelnd warf sie dem Inngling einen scheidenden Blick zu und verließ den Saal. Sophie! rief Eduard aus und wollte ihr nacheilen: wie kaunst Du diese Morte sprechen? Der Alte hielt ihn am Kleide sest und machte Miene, ihm. noch eine lange Ermahumg zu halten; doch Sovard, der

nun die Geduld völlig verloren hatte, nahm feinen But, stellte fich bor ben Bater und fagte mit, einer Stimme, Die von Born und Schluchzen unterbriedt war: ich gebe, alter Berr, und tomme nicht, merten Sie fich bas! in Ihr Haus gurud, bis Sie mich rufen laffen! bis Sie mich felber wieber hieber wurld rufen! Ja, bis Gie mich inständig bitten, Ihre Wohnung nicht zu verschmäben! Es tann mir nicht feblen; Talente, gute Aufführung, Renntniffe, fie bahnen mir ben Beg zu ben bochften Ehrenstellen. Dem Bringen bin ich schon empfohlen. Das ift aber nur bie erfte und fleinfte Staffel meines Glude! Bang andre Wege muffen fich mir eröffnen. Und wenn bann die Stadt es fich gur Ehre rechnet, mich geboren zu haben, wenn ich biefe jetige Stunde gang vergeffen habe, bann feitbe ich irgend einen Bertrauten bon Ansehn zu Ihnen, und laffe unter ber hand anfragen, wie es um Ihre Tochter fteht: bann fallen Sie ans ben Wolken, bag ich noch an Sie benke, Sie falten anbächtig bie Bande, daß fich Ihnen die Möglichkeit zeigt, einen folchen Schwiegersohn zu erhalten, - und fo, gerade so wird es tommen, und auf diese Beise werde ich Sie zwingen, mir Ihre Tochter zu geben.

Er stürzte fort, und ber Bater sah ihm mit zweiselnbem Blide nach und murmelte: num ist er gar verrückt geworben.

Im Freien, als dem jungen Manne ein heftiges Schneegestöber entgegenschlug, verkühlte sich seine sonderbare. Litze; er mußte über seine Heftigkeit und jene unstinnigen Reden erst lächeln, dann laut lachen, und als er sich in seiner Wohnung befand, kam er beim Umkleiden völlig zur Besinnung. Dieser Tag war für ihn von der höchsten Wichtigkeit, denn

die Stunde mar jett ba, in welcher er fich bem Bringen, ber unterbeffen, wie man ihm gesagt hatte, angelangt war, vorstellen sollte. Die Rleider, welche er jest anlegte, hatte er lange nicht getragen, mit folder Aufmerksamleit hatte er fich noch nie im Spiegel betrachtet. Er mufterte feine Bestalt, und konnte sich nicht verhehlen, daß er gut gewachsen, baß fein Auge fenrig, fein Beficht anmuthig und bie Stirne ebel sei. Mein erster Anblick, sagte er zu sich selbst, wird ihm wenigstens nicht miffallen. Alle Menschen, felbst biejenigen, die mich nicht leiden können, loben mein gewandtes und feines Betragen; ich habe manche Talente und Renntniffe, und was mir mangelt, tann ich bei meiner Jugend, bei meinem trefflichen Gebachtniffe leicht nachholen. wird mich lieb gewinnen, und bald werbe ich ihm unentbehrlich fenn. Der Umgang mit ber großen Welt wird nach und nach alles das wegschleifen, mas mir noch von schlechten Gefellschaften anhängen mag. Reife ich nun auch mit ihm, und muß mich etwa ein Jahr, ober felbst noch länger, von hiefiger Gegend entfernen, so bient bies auch in fremben Ländern mur um fo mehr bagu, mich in feiner Gunft recht fest zu setzen. Wir kommen bann gurud; meiner Bilbung, meinen Ansprüchen kommen burch seine Protection bie anfehnlichsten Stellen bier, ober auch im Auslande entgegen, und ich werde gewiß alsbann nicht vergessen haben, bag es boch Sophie eigentlich war. Die mein besseres Selbst zuerst aus feinem Schlaf erwedte.

Er war nun angekleibet und so trunken von seinen Hoffnungen, daß er es nicht merkte, wie er wieder die nämlichen Borte vor sich selber aussprach, über welche er sich vorhin verlacht hatte. Er nahm die ganz erblühte Monatsrose aus dem Glase, und drückte sie, um sich zu seinem Gange zu stärken, an den Mund, aber zugleich sielen ihm alle ihre Blätter vor die Füße. Eine üble Borbebeutung! feufzte er und ging aus bem Hause, um in den Bagen zu steigen.

Als er im Palast angelangt war, gab er dem Bedienten den Brief, welcher ihn dem Prinzen empsehlen sollte. Indem er den Spiegelwänden vorüber spazierte, kam zu seiner Berwunderung der junge Dietrich aus einem Seitenzimmer in verstörter Eile, und bemerkte ansangs seinen Bestreundeten nicht. Wie kommen Sie hieher? fragte Eduard hastig. Kennen Sie den Prinzen? — Ja, — nein, — stoterte Dietrich, — es ist eine sonderbare Sache, — die wohl, — ich will es Ihnen erzählen, aber freilich wird hier keine Zeit dazu sepn.

Dies war in der That der Fall, denn eine geschmildte, in Juwelen prangende Dame schritt mit vornehmen Anstande herein, und vertrieb den jungen Maler, der sich mit ungeschickten Berbengungen entsernte. Souard stand still, als die glänzende Erscheinung ihm näher kam; er wollte sich verneigen, aber sein Erstaunen lähmte seine Bewegung, als er in ihr jene Schöne plöslich erkannte, die zum Rachtheilseines Ruses so lange in seinem Hause gewohnt, und mehrals alle seine Berierungen sein Bermögen verringert hatte. Wie! rief er aus, — Du selbst — Sie, hier in diesen Zimmern?

Und warum nicht? sagte sie lachend. Es wohnt sich gut hier. Du merkst doch wohl, mein Freund, daß ich, wie einst Deine Freundin, so jest die Freundin des Fürsten bin, und wenn Du etwas bei ihm suchst, so kann ich Dir Ungetreuen vielleicht beförderlich sehn, denn er hat mehr Gemith als Du, und auf seine fortdauernde Gunst kann ich sicherer zählen, als es mir mit Deinem Flattersinn gelingen wollte.

Ebuard mochte die freundliche Schone in diefer Stunde

nicht baran erinnern, daß sie sich zuerst von ihm entsernt hatte, als sie gesehen, daß sein Bermögen verschwenvet war; er entbeckte ihr seine Lage und seine Hossmungen, und sie versprach, sich mit dem besten Eiser für ihn zu verwenden. Sei nur ruhig, mein Freund, so beschloß sie ihre Bersicherungen, es kann und soll Dir nicht sehlen, und dann wird es sich ja zeigen, ob Du noch ein Fünken Liebe in Deinem kalten Herzen sier mich ausbewahrt hast. Rur mußt Du vorsichtig sehn und in seiner Gegenwart fremd gegen mich thun, damit er nie erfährt oder merkt; daß wir uns schon sonst gekannt haben.

Mit einem flichtigen Kuß, wobei die geschminkte Wange ihm einen lebhaften Widerwillen erregte, verließ sie ihn, und Eduard ging mit dem größten Wißbehagen im Saale auf und ab, da sich Alles so ganz anders gestaltete, als er es sich vorgebildet hatte. Dieses Wesen, welches er hassen nungte, in seiner neuen Umgebung zu sinden, schling alle seine Hossmungen nieder, und er nahm sich sest wor, ihren Netzen und Lodungen zu entgehen, und wenn diese seine Tugend ihm auch die größten Nachtheile bringen sollte.

Indem öffnete sich die Thüre, und jener ihm so, widerwärtige Unbekannte trat mit seinem hoffärtigen Gauge und stolzer Geberde herein.

Souard ging ihm entgegen und fagte: vielleicht gehören Sie zum Gefolge Seiner Durchlaucht, und können mir melben, ob ich jetzt die Chre haben kann, ihm meine Aufwartung zu machen.

Der Fremde stand still, sah ihn an, und nach einer Pause antwortete er in kaltem Tone: das kann ich Ihnen freilich sagen; keiner beffer als ich. — Eduard erschrak, da er den Empfehlungsbrief in seinen Händen bemerkte. Will mich der Bring nicht sprechen? fragte er bestürzt. Er spricht

mit Ihnen, antwortete jener, und mit fo bohnenbem und wegwerfendem Tone, daß ber junge Mann alle Fassung perlor. 3d halte mich icon feit einiger Beit in Diefer Stadt auf. fnbr ber vornehme Fremde fort, und habe Belegenheit gefunden. Menschen und Berhaltniffe durch mein Incognito tennen zu lernen. Wir find uns auf eine etwas fonberbare Art nabe gekommen, und wenn ich auch jenen Schritt, von bem Sie wohl felbst miffen, baf er tein gang unschulbiger war, entschuldigen konnte, so hat er mir boch ein gerechtes Miftrauen gegen Ihren Charafter eingeflöft, fo daß ich unmöglich Ihnen eine Stelle einräumen tann, Die une in eine vertrauliche Räbe ruden wurde. Ich gebe Ihnen also biefen Brief gurud, ben ich, trot feiner warmen Empfehlung, und obwohl er aus bochft achtungswürdigen Banden fommt. nicht berücksichtigen kann. Infofern Sie mich perfonlich beleidigt haben, ift Ihnen, ba Sie mich nicht kannten, völlig vergeben, und Ihre jetige Beschämung und Berwirrung ift mehr als hinlängliche Strafe. Ein junger Mann verließ mich eben, von dem ich ein ziemlich wohlgerathenes Bild gefauft habe, und welchem ich auch einige Warnungen und gute Lehren für feine Butunft mitgegeben babe. - Ich febe, bak unfer Busammentreffen Sie etwas zu fehr erschüttert, und ba Sie vielleicht auf jene Stelle schon mit ju großer Sicherheit gerechnet hatten, und wohl in augenblicklicher bringenber Berlegenheit find, fo empfangen Gie biefen Ring zu meinem Andenken und zum Zeichen, daß ich ohne allen Groll von Ihnen scheibe.

Eduard, welcher indeß Zeit gehabt hatte, sich wieder zu sammeln, trat mit Bescheidenheit einen Schritt zurück, indem er sagte: rechnen Sie es mir, Durchlauchtiger Prinz, nicht als Stolz und Uebermuth an, wenn ich dieses Geschenk, welsches mir unter andern Umständen höchst ehrenvoll sehn würde,

in dieser Stunde ausschlage. Ich kann Ihre Art nicht misbilligen, und Sie erlauben mir gewiß, ebenfalls meinem Gefühle zu folgen.

Junger Mann, sagte ber Prinz, ich will Sie nicht verletzen, und da Sie mir Achtung abzwingen, so muß ich Ihnen auch noch sagen, daß wir uns, ungeachtet der sonderbaren Art, unsre Bekanntschaft zu machen, vereinigt hätten, wenn nicht eine Person, die ich achten und der ich glauben muß, und welche Sie vorhin in diesem Saale traf, mir so viel Nachtheiliges von Ihnen gesagt, und mich dringend ersucht hätte, auf den Brief keine Rücksicht zu nehmen.

Ich werbe, sagte Eduard wieder ganz heiter, dem Beispiele dieser Dame nicht folgen, und sie wieder anklagen, noch mich über sie beklagen, da sie gewiß nur ihrer Ueberzeugung gemäß gesprochen hat. Wenn mir aber Ihre Durchlaucht die Gnade erzeigen wollen; das Bild des jungen Dietrich, so wie einige Ihrer andern Gemälde zu zeigen, so werde ich mit der größten Dankbarkeit von Ihnen scheiden.

Es freut mich, antwortete ber Prinz, wenn Sie Interesse an der Kunst nehmen; ich habe zwar nur Weniges hier, aber ein Bild, das ich vor einigen Tagen so glücklich war, zu dem meinigen zu machen, wiegt allein eine gewöhnliche Sammlung auf.

Sie traten in ein reich verziertes Kabinet, wo an ben Wänden und auf einigen Staffeleien ältere und neuere Bilber sich zeigten. Hier ist der Versuch des jungen Mannes, sagte der Prinz, welcher allerdings etwas verspricht, und ob ich gleich dem Gegenstande keinen Geschmad abgewinnen kann, so ist doch die Behandlung desselben zu loben. Die Färbung ist gut, wenn auch etwas grell, die Zeichnung ist sicher und der Ausdruck rührend. Nur sollte man die Marien mit dem Kinde endlich zu malen aushören.

Der Prinz zog einen Borhang auf, stellte Eduard in das rechte Licht und rief: sehn Sie aber hier dies gelungene, herrliche Werl meines Lieblings, des Julio Romano, und erstaunen Sio, und entzücken Sie sich!

Dit einem lauten Ausrufe, und mit einem bochft freubigen, ja lachenben Gesicht mußte Sbuard in ber That bies große Bild begrufen; benn es war bas wohlbefannte Machwert seines alten Freundes, an welchem biefer ichon feit einem Jahre gearbeitet hatte. Es war Binche und ber schlafende Amor. Der Bring stellte fich zu ihm und rief: baff ich diefen Fund gethan babe, bezahlt mir allein schon Die Reise hieher! Und bei jenem alten, unscheinbaren Manne habe ich dies Rleinod angetroffen! Ein Mann, welcher felbst als Künftler teine unbebeutende Rolle spielt, aber boch bei weitem nicht fo erfannt wird, wie er follte. Er befag bas Gemälde schon lange und wußte, daß es vom Julio sei; indessen ba er nicht Alles gesehen hat, so waren ihm immer noch einige Zweifel geblieben, und er war erfreut, von mir fo viele nabere Umftanbe von biefem Meifter und feinen Berten ju erfahren. Denn freilich bat er Ginn, ber Alte, med weiß wohl ein folches Juwel zu würdigen; aber er ift nicht in alle Trefflichkeiten bes Malers eingebrungen. 3ch wurde mich geschämt haben, seine Unkenntniß zu benuten. benn er forberte für biese herrliche Arbeit, zu ber er auf sonderbare Beise gekommen ift, einen zu mäßigen Preis; ich habe biefen erhöht, um bie Zierbe meiner Gallerie auch auf eine würdige Art bezahlt zu baben.

Er ist glücklich, sagte Eduard, ber verkannte alte Mann, einen solchen Kenner und edlen Beschützer zum Freunde gewonnen zu haben; vielleicht ist er im Stande, die Gallerie Eurer Durchlaucht noch mit einigen Seltenheiten zu vermehren, denn er bestigt in seiner dunklen Wohnung Manches,

was er felbst nicht kennt ober würdigt, und ist eigenstnnig genug, seine eigenen Arbeiten oft allen alteren vorzuziehn.

Ebuard empfahl sich, ging aber nicht sogleich nach Haufe, sondern eilte, so leicht bekleidet er auch war, nach dem Park, rannte lustig durch die abgelegenen, mit Schnee bedeckten Gänge, lachte laut und rief: o Welt! Welt! Lauter Frațen und Albernheiten! O Thorheit, du buntes, wunderliches Kind, wie führst du deine Lieblinge so zierlich an deinem glänzenden Gängelbande! Lange lebe der große Eulenböck, er, der trefslicher, als Julio Romano oder Rafael ist! Habe ich doch nun auch einmal einen Kenner kennen gelernt.

Eduard hatte nun Anstalten zu dem lustigen Abend gemacht, welchen er mit Eulendöck verabredet hatte. Bor Kurzem war ihm dieser Tag als ein lästiger erschienen, den er nur bald hinter sich zu haben wünschte; jetzt aber war seine Stimmung so, daß er sich auf diese Stunden der Betäubung freute, weil er meinte, daß sie für lange Zeit seine letzten vergnügten sehn würden. Gegen Abend erschien der Alte, und schleppte mit einem Diener zwei Körbe mit Wein herbei. Was soll das? fragte Eduard: ist es denn nicht ausgemacht, daß ich Euch bewirthen soll? Das sollst Du auch, sagte der Alte, nur bringe ich einigen Vorrath zum Succurs, weil Du die Sache doch eigentlich nicht verstehft, und weil ich auch an diesem Abend recht ausgelassen sehn will.

Ein trauriger Borfat, erwiederte Souard, luftig sehn zu wollen, und bennoch habe ich ihn auch gefaßt, mir und meinem Schickal zum Trot.

Sieh ba, fagte Eulenböck lachend, haft Du anch ein Schickfal? Das hab' ich gar nicht einmal gewußt, junger Bursche; mir schien bas Wesen sich immer höchstens zum Berhängniß hin zu neigen. Aber vornehmer ist das andere ohne Zweifel, und vielleicht wird es noch zum Geschick, wenn Du erst etwas klüger geworden bist. Ja, ja, Freund, Geschick, das ist es, was den meisten Menschen sehlt, Berstand, Umstände zu nutzen, oder sie hervor zu bringen, und darsüber gerathen sie in's Schickfal, oder gar in das noch satalere Berhänguiß, wo sich dann nicht immer eine christliche Hand sindet, sie wieder los zu schneiden.

Du bist unverschämt, rief Ebuard aus, und glaubst witig zu sehn; ober Du hast Dir gar schon einen Rausch getrunken.

Kann sehn, mein Kind, schmunzelte jener, und wir wollen bald die Anstalten tressen, mich wieder nüchtern zu machen. Unser gutes Prinzchen hat mich in eine Art von Wohlstand versetzt, der, wenn ich Bernunft habe, ein dauernder sehn kann; denn er protegirt mich tresslich, wird mir noch mehr abkausen, und auch Sachen von meinem eignen Binsel malen lassen. Er meint, ich wäre hier in dieser Stadt nicht an meiner Stelle, man ersenne mich nicht genug an, und es mangle mir an Aufmunterung. Bielleicht nimmt er mich mit, und bildet mich noch zum ächten Künstler aus, denn er hat den besten Willen dazu, und ich gerade Sinn und Talent genug, um ihn zu verstehn und mir von ihm rathen zu lassen.

Schelm ber Du bift! sagte sein junger Freund: ich habe lachen mussen, daß Du Deinen Julio Romano so vorteilhaft verkauft hast; aber ich möchte denn doch nicht an Deiner Stelle senn.

Der Alte ging auf ihn zu, sah ihn starr an und sagter Und warum nicht; Kleiner? Wenn Du nur die Gabe bazu hättest! Jeber Mensch malt und pinselt an sich herum, um sich für besser auszugeben, als er in der That ist, und für ein munderbares foffliches Driginal zu gelten, ba die meiften boch nur geschmierte Copieen von Copieen find. Batteft Du meinen Gonner bas Bilb nur analpsiren boren; ba batteft Du etwas lernen konnen! Run verstehe ich erft alle die Runst-Absichten bes Julio Romano; Du glaubft nicht, wie viel Treffliches ich an bem Bilbe überseben batte, wie viele Stollen feines martigen Binfels. Ja, es ift eine Freude, einen folden Rünftler fo recht zu burchbringen, und wenn man ihn gang und in allen seinen Theilen zugleich faßt, so überschleicht uns im vollständigen Gefühl feines boben Berthes eine wohlthätige Empfindung, als hätten wir auch an feiner Berrlichkeit einigen Antheil; benn ein Runftwert gang versteben, beift, es gemiffermaßen erschaffen. Wie großen Dank bin ich meinem erlauchten Gönner und Renner fculbig, daß er mir auch außer bem Gelbe noch eine folche Fille bon Rünftlerweihe zufliefen läft.

Wenn ich ihn nicht an der Tafel hätte malen feben, tief Souard lächelnd aus, so könnte er mich glauben machen, bas Bild fei ein ächtes!

Was hast Du gesehen? antwortete im Eiser der Alte: was verstehst Du von der Magie der Kunst und jenen unssichtbaren Geistern, die sich durch die Farbe und Zeichnung herbei ziehn und verkörpern lassen? Das sind eben Geheimnisse für den Laien. Glaubst Du denn, man malt nur, um zu malen, und daß es mit Palette, Pinsel und dem guten Borsate genug sei? D theurer Gelbschadbel, da müssen noch gar wunderdare Conjuncturen, astralische Einstüsse und Wohlwollen mannigsaltiger Geister zusammen tressen, um etwas Rechtschassens zu Stande zu bringen! Hast Du es noch miemals ersebt, daß ein seinstundiger, tiesvenkender Künstler sein Tuch und Netz ausschaunt, und seine Bänsel in die besten Farben taucht, um das schönste Ivaal in sein Retz zu Loden

und hinein zu kiseln? Er bat fich redlich vorgenommen. einen Apollo zu malen, er ftreicht und tufcht, und wischt und bürftet, und lächelt verliebt und mit füßefter Freundlichkeit bie Creatur, an, bie aus bem Richts und Nebel berbor geben foll; und wenn es nun fertig ist, siehe ba, so hat sich in alle Die kunstlichen Netze ein wahrer Lummel eingefangen, ber aus ber artabischen Landschaft uns zähnefletschend entgegen gringt! Ruu, tommen die Unverständigen und ichreien und toben: ber Malerterl hat tein Talent, er hat die Antite nicht gehörig verstanden, er bat ftatt eines Ibeals ein Schmierial bervorgebracht! und was bergleichen unverbaute Urtheile mehr ausgestoffen werben. Go wird alebann bas gerührte Berg bes Künstlers verkannt, bem sich ein mahrer Teufel, eine Böllenbrut . ftatt eines himmelsengels in seiner künftlichen Prebereufe- gefangen bat. Denn auch biefe Beifter ftreifen berum, und lauern nur darauf, wo sie fich verkörpern kon-Bilowerke, die etwa untergebn, treiben sich oft lange geängstigt im leeren Ranme um, bis ein freundlicher und ber Sache gewachsener Mann ihnen wieder Gelegenheit vericafft, fichtlich berab gu feigen. Es bat mich Dube genng getoftet, biefes Bebichts bes trefflichen romifchen Malers wieber habhaft zu werben; es erforbert mehr Studium, als Du baran mandteft, wenn Du in ber Jugend bem Nachbar feine Tauben wegfingft. Wenn Du ber Meinung bift, bag ber Menich, um eine beilige Geschichte zu malen, nicht feine gange Andacht bem Gegenstande entgegen bringen muß, fo bist Du febr im Irrthum, aus bem Dich unser junger Freund, ber talentvolle Dietrich, am erften reifen kounte.

Dietrich, welcher eingetreten war und nur die letzte Meußerung gehört hatte, nahm sogleich Gelegenheit, diesen letzten Satz weitläufiger auszuführen. Indeffen ließ Eulenbod deden, und stellte die Weine in die Ordnung, nach welcher sie genossen werden sollten; nachher wandte er sich mit der Frage an Eduard: und was denkst Du nun in Zukunft anzufangen?

Für's Erste nicht viel, antwortete bieser: indessen will ich meine vernachlässigten Studien wieder anknüpsen und fortseten, und mich vorzüglich mit Geschichte und den neuern Sprachen beschäftigen. Ich schränke mich ein, vermiethe die übrigen Theile meines Hauses, welches mir doch ohne Ruten leer steht, und behalte nur diesen kleinen Saal und die angränzenden Zimmer. So hoffe ich, ohne Sorgen, bei einer verznünftigen Lebensart, über die ersten Jahre hinüber zu kommen, und mich indeß zu irgend einem Amte tauglich gemacht zu haben.

Bier alfo wird Dein Mufeum fenn? fagte Gulenbod, indem er mit dem Ropfe schüttelte. Diefe Einrichtung will mir gar nicht gefallen, benn ich glaube nicht, bag biefe Banbe bagu geeignet find, um hier geborig ftubiren gu laffen, benn fie baben nicht die geborige Resonnang, bas Bimmer selbst hat nicht die wahre Quabratur, die Gedanken fcblagen zu beftig zurud und verschwirren, und wenn Du einmal eine rechte Fuge benten willft, fo Nappert gewiß Alles burch einander. Dein feliger Bapa mar auch barin munberlich, noch in feinen letten Jahren Diefen schönen Saal burch seinen Eigensinn so zu verberben. Sonft fab man bie Strake auf ber einen Seite, und bier auf ber anbern über ben Garten und ben Park hinweg in die Sügel und fernen Berge hinein. Diefe schöne Aussicht hat er nicht nur gumauern laffen, sondern auch noch die Fensteröffnungen mit Bohlen und Täfelung weit herein verbaut, und fo bas Ebenmaaf bes Zimmers gestort. An Deiner Stelle riff' ich bas Wefen, Tapeten und Vertäfelung wieder auf, und ließe, wenn boch einmal Fenster fehlen follen, jene nach ber Strafe vermauern.

Es war kein Eigensinn, sagte Ednard, es geschah, da er hier am liebsten wohnte, seiner Gesundheit wegen; der Morgenwind von hier schadete ihm, und erregte ihm Gichtschmerzen. Konnte er doch in den andern Zimmern die grüne Aussicht genießen.

Wäre nur der alte Walther tein Narr, fuhr Enlenbod fort, so wäre Dir leicht geholfen. Er könnte Dir das Mädchen geben, die ja boch versorgt werden muß, und Alles wäre wieder in Ordnung!

Schweig! rief Evnard mit der größten Heftigkeit aus: nur heute laß mich vergessen, was ich hoffte und träumte. Ich mag nicht mehr an sie denken, seit ich zu meinem Entsetzen fühlte, daß ich sie liebe. Ich will es mir nicht wiedersholen, wie albern und thöricht ich mich gegen den Bater betrng; nichts soll mir heut einfallen, auch ihre unbegreisliche Aufführung nicht. Nein, es gab ein herrliches Gläck für mich, ich habe es zu spät erkannt; das ist die Strafe meines Leichtsuns, daß ich auf ewig darauf verzichten muß! Wie ich aber ohne sie leben soll, muß ich erst von der Zukunft lernen.

Indem trat der junge Mensch herein, der dis jetzt Svards Bibliothetar vorgestellt hatte. Hier ist der Catalog, welchen Sie besohlen hatten, sagte ex, indem er dem deschämten Jünglinge einige Blätter überreichte. Wie? rief dieser aus, nicht mehr als nur etwa sechshundert Bände sind noch von der schönen Sammlung übrig? Und unter diesen nur die gewöhnlichsten Werte? Der Bibliothetar zuckte mit den Achseln. Da Sie mir gleich vom Anbegiun, erwiederte er, meinen Gehalt in Büchern ausgezahlt haben, so mußte ich diesenigen nehmen, die am ersten Känser sande dies diesenigen nehmen, die am ersten Känser sande diese

wohl nicht genug gewilrdiget; außerbem haben Bücher, vorziglich Raritäten, zu verschiedenen Zeiten einen ungleichen Werth, und ist der Bertäufer gedrängt, um eine Summe zu erhalten, so muß er fast nehmen, was ihm geboten wird.

So hätt' ich also, sagte Eduard halb in Wehmuth, halb mit Lachen, gewiß besser gethan, gar keinen Bibliothekar anzumehmen, oder die Sammlung gleich ansangs zu verkausen, dann hätte ich Geld dasitr gehabt, oder die Bücher behalten. Und welche Sammlung! Mit welcher Liebe hat sie mein Bater gehegt! Welche Freude war es ihm, als er den seltmen Betrark, die erste Ausgabe des Dante und Boccaz erhielt! Wie konnt' ich es vergessen, daß sich in den meisten Büchern Rachweisungen von seiner Hand sinden! Wie wollt' ich viese Werke ehren, wenn ich sie noch besäße! Uedrigens, da ich keine Bibliothek mehr habe, werden Sie exmessen, wie ich Ihnen auch schon neulich meldete, daß ich keines Bibliothekars mehr bedarf. Indessen wollen wir hent noch mit einauber fröhlich sehn.

Jest trat auch ber Mann herein, der oft an den wilden Gelagen Theil genommen hatte, und den sie wegen seiner Gesinnungen immer nur den Pietisten nannten. Sie hatten ihm diesen Namen beigelegt, weil er nie in die heitern Scherze oder ausgelassene Fröhlichkeit der Andern stimmts, sondern unter Nurren und moralischen Betrachtungen seinen Antheil am Mable verzehrte. Nun sehlt nur noch das Krostodill, rief Eulenböd aus, so sind wir bessammen. Dies war ein keiner hypochondrischer Buchhalter, blaß und eingeschrumpst, aber einer der größten Trinker. Den sonderbaren Namen hatten sie ihm beigelegt, weil er alsbald, so wie ihn der kleinste Kausch anwandelte, in Thränen ansbrach, und diese um so reichlicher vergoß, je länger das Gelag vauerte, und je ausgelassener die Uedrigen waren. Die

Thure öffnete sich, und die Jammergestalt machte ben wunberlichen Kreis ber Gäste vollständig.

Die Tafel war mit Truffelvasteten, Auftern und andern Lederbiffen bebedt; man feste fich, und Eulenbod, beffen purpurrothes Geficht zwischen ben Kerzen einen ehrwürdigen Schein von fich gab, begann auf feierliche Beife alfo: Meine versammelten Freunde! Ein Unwissender, der plöplich in diefen Saal trate, tannte von biefen Anftalten, Die ben Schein eines Festes haben, verleitet werben, im Fall er bie Ditelieber biefer Gesellschaft nicht näber tennen sollte, bie Deis nung zu faffen, es fei hier auf Schwelgerei, Trinten, Tumult umb ausgelaffene Luftigkeit, die nur ber roben Menge ziemt, angelegt worden. Selbst ein junger Rünftler, Dietrich mit Ramen, ber zum ersten Dal unter uns an biefem Tifche fist, läft verwundernde Blide auf die Menge diefer Flaschen und Gerichte, auf biefe Gansleberpaftete, auf Diefe Austern und Muscheln, und auf ben gangen Apparat einer Feierlich= leit schiefen, ber ihm bier einen übertriebenen sinnlichen Benuf zu versprechen scheint, und auch er wird fich wundern, wenn er erfährt, wie alles bies fo ganz anders und im entgegengesetten Sinne gemeint fei. Meine Berren, ich bitte, Acht zu geben, und meine Worte nicht zu leicht in bas Dhe fallen zu laffen. Wenn Länder bie Geburt eines Bringen feierlich begehn, wenn in Arabien ein ganger Stamm fich festlich freut, indem fich ein Dichter in ihm gezeigt und bervor gethan hat, wenn die Installation des Lord-Mayor mit einem Schmanfe verherrlicht wird, ja wenn man bie Beburtsftunde ber Pferde von echter Race nicht unbillig auf nachbenkliche Beife auszeichnet: fo liegt es uns ja wohl noch naber (um nicht mit einem Antiklimar zu fchließen) aufzufcanen, gerührt zu febn und etwa mit Glafern anzustoffen, wenn bas Unfterbliche fich uns zeigt, wenn bie Tugend uns

würdigt, körperlich vor uns zu erscheinen. Ja, meine Freunde, gerührten Bergens spreche ich es aus, ein junger angehender Tugenbhafter ift unter uns, ber noch heut Abend fich als eingepuppter Schmetterling burchbeifen, und feine Schwingen im neuen leben entfalten wirb. Es ift Niemand anders. als unfer ebler Wirth, ber uns fo manchen Schmaus gegönnt, so manches Glas eingeschenkt hat. Aber ein feuriger Borfat, abgerechnet, bag er felbst auf bem Trodnen sitt. jener Impetus ber Begeisterung, von bem ichon bie Alten fangen, reift ihn nun von une in lichte Soben hinauf, und wir, von biefem Tifch und Flaschen und Schuffeln, feiner irbifden Grabesftätte, ichauen ihm ichwindelnd nach, ftaunend, welchen fremden Regionen er nun zusteuern wird. 3ch fage Ench, Theuerste, er wälzt unendlich viele und treffliche Entschlüsse in seinem Bufen: und was tann ber Mensch, felbft ber ichwächste und unansehnlichste, nicht entschließen! Babt Ihr es wohl je schon erwogen (aber in Euerm Leichtsinn benkt Ihr nicht an bergleichen), daß in einer unscheinbaren Mappe, wenn sie nur etwa hundert gezeichnete Landschaften enthält, fich eine Strede von taufend Meilen verbergen tann, und baf fie felbst boch nicht mehr Ranm einnimmt, als ein mäßiger Foliant? Denn Berfpettibe liegt bort neben Bersveltive, und Berg und Thal und Fluk und weite, unenbliche Aussichten. Go mit ben Borfagen! fo fowachlich unfer Pietist, ober herr Dietrich aussieht, fo konnen sie boch aswiß an guten Entschliffen mehr als zehn Elephanten, ober zwanzig Ramerle tragen. Wie schwach ich selbst in bieser Tugend bin, weiß ich am besten, und baber meine Berehrung vor benen, an welchen ich biefe Rrafte mahrnehme.

Da wir nun nicht alle ber Begeisterung fähig find, so sigen wir hier an biesem Tische, wie an einem Kreuzwege, an welchem sich viele Straffen in mannigfaltigen und entgegengefetten Richtungen scheiben. Auf bergleichen Sauptfationen pflegen auf ppramibalifder Gaule Die Entfernungen ber Stäbte nach allen vier Weltgegenben verzeichnet zu ftehn. So mag es auch bier, in einem nicht unerfreulichen Bilbe, gelten. Diefe Auftern führen, übermäßig genoffen, zur Krantbeit, biefer Burgunder nach einigen Stationen au rothen Nasen, diese Trüffeln und was ihnen anhängt, zu Wassersucht, Magentrampf und ähnlichen Uebeln. Souard aber, alles bies verschmähend, manbelt zur Tugenb. So fahre benn wohl auf Deinem einsamen Bfabe, und wir, bie wir entzündete Gefichter, bide Bauche und furzen Athem nicht fo fehr scheuen, gebn unfre Strafe fort. Aber auch ich werbe Euch bald verlassen, Theuerste; ein edler Unbekannter, ben ich Euch noch nicht nennen barf, wird mein Runftgenie zu ben höchsten Leiftungen begeistern, er wird mich in fernen Regionen einer ibealischen Weibe empfänglich machen, und fo zu fagen, vergeistigen. Unfer frommer, gemüthlicher Dietrich, ben wir taum tennen lernten, wandelt ben Kunstpom entlang, und schmudt bie vaterländischen Altare. Bas foll ich von Dir fagen, Bibliothekar, ber Du bor ben leeren Bücherschränken stehft, und bie Werte nicht blos gelesen, sondern buchstäblich verschlungen haft? D Du verlefener Menfc, Du von ber Secte bes mufelmanuischen Dmar, Rienraupe ber Bibliothefen, Bermufter ber Schriften, ber Du eine neue alexandrinische Sammlung blos burch bie treffliche neue Erfindung, Dein Salar nicht geistig, sondern wirklich aus ben Schriften zu ziehn, vernichten konntest. Alle Buchhändler bes römischen Reiches sollten Dich umber sen= ben, um mit Deiner gerftbrenben Rraft bie Sammlungen zu zerstieben und neue Werke nothwendig zu machen. Du, mehr als Recenfent und schlimmer als Saturnus, ber boch nur verzehrte, mas er felbst erzeugt: Wo sind sie, Deine

Untergebenen, Deine Mündel, die mit goldnem Rüden und Schnitt Dich so freundlich anlachten? Berfilbert hast Du sie alle, und schon nach wenigen Jahren Deine silberne Hochzeit mit ihnen geseiert. Lebe denn wohl, auch Du, Pietist, redlichster unter den Sterblichen, Du Hasser aller Bossie und Lige! Reich mir die Hand zum Abschied, armes Krokdill, das schon in Thränen schwimmt; im Sumpf einer Taverne mußt Du künftig heulen. In einem bessern Leben sehn wir uns alle wieder.

Da Eduard nachdenkend war, und Dietrich in der Gesellschaft noch fremd, der Bibliothekar und Pietisk keine Miene
verzogen, so herrschte während und nach der Rede ein tieses
Stillschweigen, welches dadurch noch seierlicher wurde, daß
der Buchhaltet, der schon manches Glas geleert hatte, schluchzte
und jammerte.

Hent ift ber Abend ber heiligen Drei-Könige, sagte Ebnard, und wie es noch in manchen Gegenden Sitte ift, sich an diesem Tage zu beschenken, so wünsche ich, daß meine bisherigen Genoffen und Freunde auch diese Racht in froher Geselligkeit mit mir verbringen.

An diesem Abend, suhr Eulenböck sort, ist es nicht unsschiedlich, einmal anders, als gewöhnlich zu leben; daher waren sonst Glücksspiele gebräuchlich, wenn sie auch übrigens verboten waren. Und wie gut wäre es sir Dich, Freund Eduard, wenn heute auch Dein Glücksstern von Neuem erwachte, daß dem verarmten Berschwender ein neues Bermögen bescheert wirde. Man hat wunderliche Erzählungen, wie verzweiselte Jünglinge sich in der Armuth haben in ihrem väterlichen Hause erhängen wollen, und siehe da, der Nagel fällt mit dem Balten der Deck herab, und mit beiden zugleich viele tausend Goldstücke, die der vorsorgende Bater dorthin versteckt hatte. Beim Lichte besehen, eine dumme

Geschichte. Konnte der Bater denn wissen, daß der Sohn für das Hängen eine besondere Borliebe haben würde? Konnte er wohl berechnen, daß der Körper des Desperaten noch sehwer genug bleibe, den verdorgenen Schatz durch sein Gewicht aufzudeden und herab zu ziehn? Konnte der verlorene Sohn nicht schon früher einen Kronenleuchter dort andringen wollen, und das Geld sinden? Kurz, tausend gegründete Einwürfe kann die vernünftige Kritik diesem schlecht erfundenen Mährchen machen.

Dhne bag Du immer wieder auf biefen Borwurf zurud tommft, fagte Couard empfindlich, ichilt mein eignes Bewiffen meinen Leichtfinn und thörichte Berschwendung. Baren bie Leivenschaften nicht unbanbig, Die ihren Stolz barein feten. bie Bernunft zu verhöhnen, so hätten die Moralprediger nur leichte Arbeit. Es ift gang begreiflich, wenn bie armen Menichen glauben, von bofen Beiftern befessen zu fenn. Denn wie foll man es erflaren, bag man bem Schlimmen folgt. indem man das Beffere einfieht, ja dag wir oft jum Lestern selbst in unsern wilbesten Stunden mehr Trieb, als jum Unrecht empfinden, und bennoch, und felbft zum Trop, jeder Einsicht ben Ruden fehren, und fcon vor ber begangenen That von unferm Gewiffen gequalt werben? Es muß eine tiefgewurzelte Berberbuik in ber menschlichen Natur fenn, Die fich auch nie ganz zum Sbeln erziehn, ober burch Bfropfreifer ber Tugenb umwandeln läft.

So ist es, sagte ber Pietist: ber Mensch an sich taugt nichts, er ist gleich in ber Schöpfung misrathen. Er kann nur geflickt werden, und die Lappen bleiben immer auf bem alten schäbigen Tuche sichtbar.

Ja wohl, seufzte bas Krokobill, es ift zu bejammern, und immer wieder zu bejammern. Die Thränen flossen ihm bicht aus den weinglühenden Angen.

Als Du mich jum ersten Mal in jene Weinschenke führteft, fuhr Couard zum alten Maler gewendet fort, machte es mir benn Freude; mich in bem Rreife biefer roben und langweiligen Menschen zu sehn? Ich war beschämt, als ber Berr ber Schenke mir mit einer Chrfurcht entgegen tam, als fei ich einer ber Götter, vom Olymp herabgeftiegen. aleichen Ehre mar feinem Saufe noch niemals widerfahren. Bald gewöhnte man sich an die Gegenwart meiner Berrlich= feit, und immer zog es mich wider meinen Willen in ben Weinduft bes Zimmers, in bas fcbreiende Gefprach und an meine Wand hin, wie ein Zauber, ber auch nicht rift, als bie Gefichter bes Wirthes und feiner Leute falter, ja verbroffen wurden, als man mein Wort nicht mehr beachtete, und geringere Gafte anftanbiger behandelte; benn burch meine Nachläffigfeit war ich fchon in eine bebeutenbe Schuld gerathen, um welche man mich mit grober Zubringlichkeit mahnte. Noch schlimmer ging es einem armen Lumpen, einem taalichen Gaft, auf ben man fast nie borte, ber oft verborbenen Essig erhielt, und sich boch nicht beschweren burfte; er war bie Zielscheibe bes witigen Gefindes, ber Gegenstand bes Hohns und Mitleids ber übrigen Fremden, so wie feiner eignen furchtsamen Berachtung. Und so schlecht man ibn behandelte, mußte er doch theurer als Alle bezahlen, und ward betrogen, ohne flagen zu burfen, indek fein Gewerbe verfaumt warb, und Frau und Rinder ju Saufe fcmachteten. In biefem Spiegel fah ich nun mein eignes Elend, und als einmal ein redlicher Sandwerker von unbescholtenem Wandel bort zufällig einkehrte, und von Allen als eine feltene Erscheinung mit Dochachtung begrüft murbe, erwachte ich end= lich aus bem Schlummer meiner Ohnmacht, bezahlte, mas nur meine Trägheit verfäumt hatte, und suchte auch jenen Elenden zu retten, dan er nicht gang verfant. Aber fo ift

es, daß selbst diesenigen, die sich vom Leichtstunigen und Taugenichts bereichern, diesen verachten, und dem Würdigen, der ihnen aus dem Wege geht, ihre Ehrfurcht nicht versagen können. So habe ich meine Zeit und mein Bermögen unswürdig verschleubert, um Berachtung einzukaufen.

Sei still, Sohn, rief Eulenbod, Du hast auch mancher armen Familie Gutes gethan.

Laß uns davon schweigen, antwortete Eduard in Unmuth: auch das geschah ohne Sinn, so wie ich ohne Sinn Auswand machte, ohne Sinn reisete, spielte und Wein trank, und weber mir noch Andern eine gute Stunde zuzubereiten verstand.

Das ift freilich schlimm, sagte ber Alte, und was ben lieblichen Wein betrifft, eine Sünde. Aber seid munter und trinkt, Ihr wackern Gehülfen, damit auch der Wirth in die Stimmung komme, die ihm geziemt.

Es bedurfte aber biefer Aufmunterung nicht, benn bie Tischgesellschaft war unermübet. Selbst ber junge Dietrich trant fleifig, und Gulenbod ordnete an, wie bie Weine auf einander folgen follten. Beute gilt es! rief er aus, Die Schlacht muß gewonnen werben, und ber Sieger erzeigt ben Besiegten keine Onabe. Seht in mein triegerisches Antlit, Ihr jungern helben, hier hab' ich die rothe Blutfahne bräuend ausgehängt, jum Beichen, bag fein Erbarmen ftatt finden fall! Nichts in ber Welt wird fo migverstanden, Freunde, als ber icheinbar einfache Actus, ben bie Menichen fo obenhin trinken nennen, und keine Gabe wird fo verkannt, fo wenig gewürdiget, als ber Wein. Konnt' ich wünschen, ber Welt einmal nützlich zu werben, so möcht' ich eine aufgeklärte Regierung babin bewegen, einen eignen Lebrstuhl zu errichten, von wo berab ich bie unwissende Menschheit über Die trefflichen Eigenschaften bes Weines unterrichtete. Wer trinkt nicht gern? Es giebt mur wenige Unglückelige, die das mit Wahrheit von sich versichern können. Aber es ist ein Erbarmen, anzusehn, wie sie trinken, ohne alle Application, ohne Styl, Schatten und Licht, so daß sich kaum die Spur einer Schule findet; höchstens Colorit, was die Uebermüthigen dann auch gleich sich und der Welt auf die Nase binden und zur Schau aushängen.

Und wie muß man es eigentlich anfangen? fragte Dietrich.

Anfangs, erwiederte ber Alte, muß man durch stille Demuth und einfachen Glauben, wie in allen Künsten, den Grund legen. Nur ja keine vorzeitige Kritik, kein spürendes, naseweises Schnüffeln, sondern ein edles, vertrauenvolles Dahingeben. Kommt der Schüler weiter, nun so mag er auch unterscheiden; und trifft der Wein nur Lehrbegier und Sitteneinsalt, so unterrichtet auch sein Geist von innen hersaus, und wedt mit dem Enthusiasmus zugleich das Verständenis. Nur nicht die Uedung, als das Hauptsächlichste, hintangesetzt, keine leere Schwärmerei; denn nur die That macht den Meister.

D wie wahr! seufzte ber Buchhalter, indem er seinen Thränen keinen Einhalt that. Worte, sagte der Bietist, die der gemeine Haufe goldne nennen würde.

Wäre das Trinken, suhr Eulenböck fort, keine Kunst und Wissenschaft, so dürfte es auch nur einerlei Getränk auf Erden geben, so wie das unschuldige Wasser schon diese Rolle spielt. Aber der Geist der Natur versenkt sich auf lieblich anmuthige Weise wechselnd und spielend hier und bort in die Rebe, und läßt sich im wundersamen Ringen keltern und verklären, um über den magischen Weg der Zunge in unser Inneres zu steigen, und dort aus altem Chaos alle glänzende Kräfte aus Betäudung und Schlummer aufzuweden.

Seht, ba geht ber Säufer! D meine Freunde, so schalten und fpotteten auch biejenigen, die die Eleufunische Beibe nicht empfangen batten. Dit biefer golbnen und purpurnen Fluth ergiefit fich und breitet fich in uns ein Meer von Wohllaut aus, und bem aufgehenden Morgenroth erklingt bas alte Memnons-Bild, bas bis dahin ftumm in bunkler Racht geftanden hatte. Durch Blut und Gehirn rinnt und eilt froblodend ber holbe Ruf: ber Frühling ift ba! Da fühlen alle bie Geifterchen bie suffen Wogen, und triechen mit lachenden Augen aus ihren finftern Winkeln hervor; fie behnen bie feinen fristallnen Glieberchen, und stürzen fich zum Babe in bie Weinfluth, und platichern und ringen, und steigen ichmes bend wieber heraus, und ichütteln die bunten Beifterschwingen, daß mit Gefäufel die flaren Tropfen von den Feberchen fallen. Gie rennen umber und begegnen einander, und fuffen frobes Leben einer von bes andern Lippe. Immer bichter. immer leuchtenber wird bie Schaar, immer wohllautenber ibr Gestammel: da führen sie gefranzt und hoch triumphirend ben Benius herbei, ber taum mit ben bunkeln Augen aus vollen Blumengewinden bervor ichanen kann. Run fühlt ber Mensch die Unendlichkeit, die Unsterblichkeit; er fieht und fühlt bie Millionen von Geistern in sich, und ergött sich an ihren Spielen. Bas foll man bann von ben gemeinen Seelen fagen, bie einem nachrufen: feht! ber Rerl ift befoffen. Bas meinft Du, redliches Krofobill?

Der blasse Weinenbe reichte ihm die Hand und sagte: ach! Lieber, die Leute haben Recht, und Ihr habt Recht, und die ganze Welt hat Recht. Was Ihr so prophetisch daher gelugelt habt, geht über mein Berständniß, aber ich din selig in meiner tiefen Rührung. Wenn Leute in die Komödie gehn, um für ihr Geld zu weinen, so kommt mir das ganz abgeschmackt vor; mag es Andern vergönnt sehn, sich an hohen

Gesinnungen und Thaten zu erheben und darüber Thränen zu vergießen, aber ich verstehe es nicht; doch, wenn solch guter Wein in mich hinein geht, so wirst er wundersam, daß mir dann Alles, Alles, mag man sprechen was man will, mag man schweigen oder lachen, in der schönsten Rührung ausgeht. Seht, mein Herz möchte vor Wonne brechen, ich könnte Alles, und wär' es Euer lahmer Budel, in die Arme schließen. Aber meine Augen leiden darunter, und der Doctor hat mir deshalb das Trinken ganz verbieten wollen. Aber dieser Gedanke ist mir eben die rührendste von allen Borstellungen, darüber könnte ich Tage lang weinen, und deshalb hat er auch diese Verordnung wieder zurück nehmen missen.

Je mehr ich trinke, fagte ber Bietift, je mehr haffe ich bas, was Ihr, Eulenbod, ba schwadronirt habt, je unvernünftiger tommt es mir vor. Lug und Trug! Ge ift beinah eben so bumm, als beim Trinken bie Lieber zu fingen, bie bazu gemacht find. Jebes Wort barin ift gelogen. Wenn ber Mensch nur einen Gegenstand mit bem andern vergleicht, so lügt er schon. "Das Morgenroth streut Rosen:" Giebt es etwas Dilmmeres? "Die Sonne taucht fich in bas Deer." Fraten! "Der Wein glüht purpurn." Narrenspoffen! "Der Morgen etwacht." Es giebt feinen Morgen; wie fam er schlafen? Es ift ja nichts, als bie Stunde, wenn die Sonne aufgeht. Berflucht! Die Sonne geht ja nicht auf; auch bas ift ja schon Unsinn und Boesie. D burft' ich nur einmal über die Sprache her, und fie fo recht faubern und ausfegen! D verbammt! Ausfegen! Dan tam in biefer lügenben Welt es nicht laffen, Unfinn zu fprechen!

Lafit's Euch nicht irren, ehrlicher Mann, sagte Eulenbod, Eure Tugend meint es gut, und wenn Ihr die Sache anders anseht, als ich, so trinkt Ihr wenigstens benfelben

Bein, und fast eben so viel, als ich selber. Die That vereinigt uns, wenn uns bas Suftem aus einander führt. Wer versteht sich heut zu Tage? Davon ist auch aar nicht bie Rebe mehr. Ich wollte nur noch bemerken, wenn es auch mit bem Borigen gar nicht ausammen hängt, bag mir bie Art, wie Menschen und Aerzte ben Nahrungsprozen und bie fogenannte Affimilation anfeben, bochft einfältig vortommt. Der Gichenbaum wird ans feinem Saamenforne eine Giche. und die Feige bringt ben Feigenbaum hervor, und wenn sie auch Luft, Waffer und Erbe bedürfen, fo find es boch biefe Elemente nicht eigentlich, aus benen fie erwachsen. Go erwedt die Nahrung in uns nur die Kräfte und ben Wachsthum, bringt fie aber nicht bervor; fie giebt die Möglichkeit, aber nicht die Sache, und aus fich felbst quillt ber Mensch wie eine Pflanze hervor. Es ift eine platte Ansicht, zu glauben, daß ber Wein unmittelbar, an fich felbst, alle bie Wirfungen hervorbringt, die wir ihm zuschreiben; nein, wie ich fagte, fein Duft und Sauch erwedt nur die Qualitäten, bie in une rubn. Run fturgen fich bie Rrafte. Gefühle und Entzückungen betvor wenn fie von biefen Wellen getrantt werben. Meint man benn, baf es in aller Runft und Wiffenschaft anders fei? Ich brauche boch wohl die alte Blatonische Ibee nicht von Reuem vorzutragen. Rafael und Correggio und Titian regen nur mein eignes Gelbft an, bas in Bergeffenbeit ichlummert, und bas gröfte Benie, ber tieffte Runftsinn können sich die Gebilbe mit aller Imagination nicht erfinden, die ihnen von ben großen Meistern vorgehalten werben; und boch weden biefe Werte felbst nur bie alten Erinnernngen auf. Daber auch Die Gucht nach nemen geiftis gen Benüffen, Die fonft nicht löblich fenn würden; baber ber Bunfch, Unbefauntes aufzufinden, Originelles hervor zu bringen, ber außerbem unr Unfinn mare. Denn wir ahnen bie

Unendlichkeit ber Erkenntniß in uns, biefen weissagenden Spiegel der Swigkeit, und was diese uns werden kann, ein unaufhörlich neues Erkennen, das sich im Mittelpunkt einer himmlischen Ruhe sammelt, und von hier aus weiter nach neuen Regionen ausbreitet. Und darum eben, meine lieben Sausbrüder, muß es auch viele und mancherlei Weine geben

Und welchen ziehen Sie vor? fragte Dietrich. Giebt es hier nicht auch das Classische und Bollendete, das Moderne und Triviale, das Manierirte und Gesnchte, das Lieblich-Alte und Fromm-Schlichte, das Gemitthliche und leer Renommirende?

Jüngling, fagte ber Alte, biefe Frage ift zu verwidelt, fest unendliche Erfahrung, historischen Ueberblick, abgelegtes Borurtheil, und einen nach allen Richtungen ausgebilbeten Geschmad voraus, ben nur viele Jahre, fortgesette Arbeit und unermübliches Studium, fo wie die Mittel bagu, die nicht in Jebermanns Banben fint, faffen und lofen konnen. Einiges Enchklopabische wird Dir hinreichen. Kaft jeber Wein hat fein Gutes, fast alle verbienen gefannt zu werben. Ift in unferm Baterlande ber Redar fast nur, ben Durft gu löschen, ba, so erhebt fich ber Burgburger fcon gum Ebeln, und bie vielfachen hoben Sorten bes Rheinweins laffen fich nicht in ber Gile darafterifiren. Ihr babt fie hier vor Euch stehn gehabt und genoffen. Diefe trefflichen Wogen, vom leichten Laubenheimer bis zum ftarten Nierenfteiner, gewaltigen Ritbesbeimer und tieffinnigen Socheimer, mit allen ihren verwandten Fluthen gehörig zu preifen, bazu gehört mehr als bie Zunge eines Redi, ber in feinem tosfanischen Dithbrambus bod nur mittelmäßig gefafelt bat, Diefe Geifter gehn rein und flar, fühlend und ben Sinn erläuternd ben Gaumen himmter. Goll ich es vergleichen. fo ift es bie rubige Bebiegenheit trefflicher Schriftfteller, Gemuth und Rulle ohne Bhantafterei ober schwärmerische Allegorie. Bas ift nun ber heißere Burgunder bemienigen, ber ihn vertragen fann! Bie Die unmittelbare Begeifterung fällt er in uns binab, schwer, blutig, heftig erweckt er unfre Beifter. Die Rebe von Bourbeaur bagegen ift heiter, geschwätzig, ermuntert, aber begeistert nicht. Doch schon voller und wunderlicher bichtet die Provence und das poetische Langueboe. Dann bas heiße Spanien im Terez und achten Malaga, und ben glübenben Weinen von Valencia. verwandelt fich ber Weinstrom, indem wir ihn genießen, schon an unserm Saumen in Rugelgestalt, Die fich weit und weiter ausbreitet, und uns im Totaber und St. Georgen-Ausbruch noch weit inniger und finniger so erscheint. Wie erfüllt Mund und Gaumen und ben ganzen Sinn bes Gefälls nur ein Tropfen bes ebelften Cap-Weins. Diefe Weine muß ber Renner nippen und züngeln, und nicht mehr trinken wie unfern braven Rhein. Was fag' ich von euch, ihr lieblichften Gewächse Italiens, und namentlich Tostana's, bu geistreichfter Monte-Fiascone, bu mabrhaft rührender Monte-Bulciano? Run fo toftet benn, Freunde, und versteht mich! Aber nicht konnt' ich bich aufseten, bich König aller Weine, bich rofenröthlicher Aleatico, Blume und Ausbund alles Weingeistes, Mild und Wein, Blume und Guge, Feuer und Milbe zugleich! Diesen Bundergesellen trinft, toftet, nippt und züngelt man nicht; sondern bem Beseligten erschlieft sich ein neues Organ, das sich dem Unkundigen und Rüchternen nicht beschreiben läft. - Sier brach er gerührt ab, und trodnete bie Augen.

So hatte meine Ahnung ja boch Recht, rief Dietrich begeistert aus: dieser ist denn im Weinreich, was der alte End oder Hemling, vielleicht auch der Bruder Iohann von Friesole nuter den Malern sind. So schmedt ja auch diese liebs lich rührende und tiefe Farbe, die ohne Schatten doch so wahr, ohne Weiße so blendend und überzengend ist. So sättigt und berauscht der Purpur des Gewandes, und so milbert und fänftigt das Feuer das milde Blau, das schwärmende Biolett. Alles ist Eins, und Kingt in unserm Geist zusammen!

Ausgenommen Eulenböcks Nase, rief der ganz trumtene Bibliothekar aus: die hat keinen Scharlach mehr, keine llebergänge in den Tönen, um sie mit dem Gesicht in Berbindung zu setzen, sondern jenes violette Dunkelroth bratet in ihrer Zauberküche, wie unterirdisch in den Reichen der seuchten Nacht die rathe Nübe gerinnt, aller Sonne abgewandt. Soll dies Gewächs wohl dem Leben angehören? Soll der Weingott es so ausgestütert haben? Nimmermehr! Es ist ein umgeschlachtes Gehäuse, ein widerwärtiges Etni für Bosheit und Lüge.

Leerer Schwulft, rief ber Buchhalter, morscher Glanz, hinfällige Sterblickeit! Und krumm, baufällig steht sie anch noch in dem unterminirten Gesicht, so daß sie mit ihrer Wucht bald den ganzen Mann in Trümmer drücken kann. Kerl! wo hast Du die unverschämt schiefe Nase her?

Auhig, Krolobill! schrie Eulenböck, indem er hestig auf ben Tisch schlug: will das Gezieser die Welt resormiren? Jede Nase hat ihre Geschichte, ihr Naseweise. Meint das dumme Bolt denn, daß nicht auch das Kleinste sich als Ring an die Rothwendigkeit ewiger Gesetze stat? Meine Nase, wie sie da ist, habe ich meinem Barbier zu verdanken.

Erzähle, Alter! riefen Die jungen Leute ...

Gebuld! sprach ber Maler. Die Physiognomit wird immer eine trügliche Wiffenschaft bleiben, eben weil sie auf Barbiere, Beinschenken und sonstige historische Umftande 3tt wenig Rücksicht nimmt. Freilich ift bas Gesicht ber Ausbruck bes Beiftes; abet es leibet unter ber Art, wie man bamit bandthiert, duffallend. Die Stirn bat es ihrer Festigkeit nach am beften, wenn fich ber Menich nicht gewöhnt, alle Heine Leidenschaften, Berbruf und Migbehagen burch Faltengieben barauf zu malen. Geht, wie ebel ift bie unfere Couard, und wie viel schöner wurde sie noch febn, wenn ber junge Buriche mehr gebacht und fich beichäftigt hatte! Die Mugen, ihrer Beweglichkeit nach, bin und ber rennend, conferviren fich in ihrem Spiel auch noch leiblich, man mufte fie benn answeinen, wie unfer frotobilifder Freund bort. Schlimmer ift es schon mit bem Munde; ber schleift fich bald burch Schwaten und fabes Lächeln ab, wie bei unferm werthen Bibliothetar; wifcht Giner nun gar nach Effen und Trinten übermäßig baran, fo wird er balb untenntlich, besonders, wenn man aus falicher Schaam etwa bie Lippen immer nach innen fneipt, wie unfer trefflicher Bietift, ber bie Rothe berfelben mobl für Lüge und unnüten Schwulft erklart. Aber bie Rafe, bie arme, bie von allen Theilen am meiften fich bervor arbeitet, uns Unglückliche von allen Thieren unterscheidet, bei benen Maul und Schnauze fo freundlich eins werben, und die beim Menichen als Boder und Blodsberg ber Tummelplat aller heren und bofen Geifter wird: wirb fie nicht fcon ber talten Luft und bee Schnupfens wegen bei ben meiften Menschen jum Sausewind und zur Hingenben Arompete und Schlachtpofaune ausgeredt, gezogen, gebehnt und gebudelt? Wird ihre Nachgiebigkeit, ihre Entwidelungs-Kähigfeit nicht gemigbraucht, um fast Elephantenrliffel und Ernthahnsschnäbel beraus zu arbeiten? Frommere Seelen brikden fie wieder nieder und platschen ben Bodmuth in jantmervolle Unformen gufammen. Alles biefes fab ich früh. fconte meine Rafe, und konnte meinem Schickfal boch nicht entgeben. Ich bin mit meinem Barbier, einem meiner innigften Freunde, aufgewachsen und alt geworben. Diefer Rünft-Ier, indem er fich von einer Seite meines Antliges jur anbern manbte, pflegte bei biefem Bechfel, um einen Stuppunkt au haben, mir bie Schneibe bes Meffers unten an bie Reble au feten, und barauf brudend und fich lehnend fchnell bie andre Seite zu gewinnen. Dies schien mir bebenklich. burfte ausgleiten, fich ftoken, so schnitt er bochft mahrscheinlieh mit bem Beftütten in bas Stütenbe, und mein Angeficht lag unwasirt zu feinen Füßen. Dem mußte abgeholfen werben. Er bachte nach, und als mahres Genie mar es ibm nicht fo gar fcmer, fein Suftem und feine Manier zu anbern. Er padte nämlich mit feinen Fingern meine Rafe, was ihm ben Bortheil gewährte, fich stüten und viel länger auf fie lebnen au können, und jog fie gewaltfam in die Bobe, vorzüglich, indem er die Oberlippe barbirte, und so beschauten wir uns Auge in Auge, ein Berg bem andern nabe, und bas Scheermeffer arbeitete in besonnener und sicherer Thatigkeit. Es traf fich aber, baff, mein Freund von je ber eins ber auffallendsten Gefichter an fich trug, Die ber gemeine Saufe abscheulich, verzerrt und garftig zu nennen pflegt; babei batte er die Gewohnheit, ju grimmaffiren, und liebäugelte mir fo berglich entgegen, baf ich es in jeber Sitzung ihm erwiebern, mo in diefer Nabe auch feine übrigen Fragen unwilltührlich nachahmen mußte. Rif er bie Rase unbillig hinauf, so zerrte er bafür, um mit feiner Runft in bie Mundwinkel zu gelangen, die Lippen und ben Mund zu gewaltsam in die Breite. Satte er auf biese mechanische Weise in meinem Antlit ein ideinbares Lächeln erzwungen, fo kam mir fein Lachen fo liebreich, freundlich, berginnig und rührend entgegen, daß mir oft aus ichmeralicher Theilnahme, und um nur ein boshaftes Lachen au verbeifen, Die Thräuen in Die Angen traten. Menfch! barbirenber Freund! rief ich aus: ftelle Dein

menschenfreundliches Anlachen ein, ich lächle ja gar nicht. Du ziehst mir ja nur die Mundwinkel wie einen Schwamm aus einander. Thut nichts, antwortete bie redliche Seele, Dein Liebreig in biefem lächeln zwingt mich zur Erwiederung. Seht, fo grinften wir uns benn wie bie Affen minutenlang Ich bemerkte nach zwölf Wochen etwa eine auffallende Beränderung in meiner Physiognomie. Die Nase ftieg und bäumte sich so auffallend nach oben, als wenn fie ben Augen und ber Stirn ben Rrieg ankündigen wollte, die wirklich bafilichen Bergerrungen ber Wangen und Lippen ungerechnet, bie ich aber schon nicht mehr lassen konnte, weil ich sie wie ein Andenken von meinem Freunde empfangen hatte. brudte bie aufstrebende Rase wieder nieder, und trug dem Ebeln meine Bunfche noch einmal vor. Run schien aber auter Rath theuer, und eine Ausfunft kaum möglich. Doch entschlok er sich, ein aweiter Rafael, eine britte, untabelige Manier anzunehmen, und nach einigen Kämpfen gelang es ibm, indem er vorher bedächtig auslundschaftete, nach welcher Seite es am vortheilhaftesten fei, mir die Rafe beim Auflehnen bin zu breben: und babei find wir benn auch fteben geblieben, und biefe Rothwendigkeit bat fie mir gebogen; bas mahre Gesicht, nach bem ich mich instinktartig bilben mufite, hat mir biefe Falten eingegraben, und tiefes Forschen und Denken, flammende Begeisterung und glübende Liebe jum Guten und Beften haben endlich biefen rothen Teppich über das Ganze gewoben.

kantes Lachen hatte diese Erzählung begleitet; jetzt forberte der Bibliothetar ungestüm Thampagner, und der Buchhalter schrie nach Bunsch, Enlenbod aber rief: o ihr gemeinen Seelen! Nach dieser Himmelsleiter, die ich Euch habe hinauf Nettern lassen, um in das Paradies zu schauen, kann Euch ein so unedler, manierirter, moderner und wisloser Geist, wie dieser sogenannte Punsch, auch nur in den fernsten Winkel Eures Gedächtnisses kommen? Dies elende Gedrau aus heißem Wasser, schlechtem Branntwein und Zitronensäure? Und was soll dieses diplomatische, nüchterne Getränk, der Champagner, in unserm Kreise? Der nicht Herz und Geist aufschließt, und nach dem halben Rausche höchstens dazu dienen kann, wieder nüchtern zu machen? O Ihr Brofanen!

Er schlug auf den Tisch; aber die Uebrigen, Eduard ausgenommen, erwiederten diese Geberde so heftig, daß von der Erschütterung die Flaschen tanzten, und mehrere Gläser zerschmetternd auf den Boden stürzten. Hierüber ward Gelächter und Tumult noch lauter, man spraug auf, andere Gläser zu holen, und Dietrich ries: es ist so kalt, eiskalt hier geworden, und dagegen würde der Buusch helsen.

Es war tief in der Nacht, die Diener hatten fich entfernt, man wußte nicht, wie man ben Ofen wieder heizen follte; auch geftand Ebugro, bag fein Holzvorrath völlig zu Ende sei, und er morgen mit der Frühe erft neuen wieder berbei fahren laffe. Was meint Ihr? rief ber gang beraufchte Dietrich, unfer Wirth hat boch beschloffen, dies Zimmer auf neue Art einzurichten; wenn wir biefe unnütze Bertafelung. biefe Bretter, welche bie Fenfter bebeden, beraus brachen, und in bem großen altfrantischen Camin bier ein berrliches beutsches Feuer anzündeten? Diefer tolle Borichlag fand bei ben verwilberten Baften fogleich Bebor und lauten Beifall, und Eduard, ber ben gangen Abend in einer Art von Betäubung gewesen war, widersette sich nicht. Man bob ben Schirm vom Camin hinweg, und lief bann mit Rergen nach ber Ruche, um Beile, Stangen und andere Instrumente berbei gu holen. Im Borfaal fant Gulenbod ein altes verborbenes Walbhorn, und barauf blafend, marfchirten fie wie Soldaten unter Schreien und abscheulicher Musik in den Saal zurück. Der Tisch, welcher im Wege stand, ward umsgeworsen, und sogleich begann ein Hauen, Brechen und Hämmern gegen die hohle Wand. Jeder suchte den Andern in Aemsigkeit zu übertreffen; um die Arbeitenden zu ermuntern, stimmte der Maler den Schlachtruf auf dem Horne wieder an, und beim Gepolter riefen Alle wie besessen. Holz! Holz! Feuer! Feuer! so daß dies Geschrei, die Musik, das Schlasgen der Aexte, das Krachen der brechenden und ausspringenden Bretter den Wirth des Hauses in eine so dumpfe Bestäubung warf, daß er sich stumm in eine Ede des Zimmers zurück zog.

Plöplich wurde die Gesellschaft noch auf eine eben fo unerwartete als unangenehme Art vermehrt. Die Nachbarschaft war unruhig geworden, und die Wache, welche ebenfalls bas ungeheure Betümmel vernommen batte, trat jest, einen Offizier an ihrer Spite, berein, ba fie bas Saus unverschlossen gefunden hatten. Sie forschten nach ber Ursache bes Getifes, und weshalb man Feuer geschrieen habe. Eduard, ber ziemlich nüchtern geblieben war, suchte ihnen Alles zu erflaren, um feine Freunde zu entschuldigen. Diefe aber, aufgeregt und teines vernünftigen Bedantens mehr fähig, behandelten diefen Besuch als einen gewaltsamen Einbruch in ihre unveräußerlichsten Rechte; jeder schrie auf den Offizier ein, Gulenbod brobte, ber Buchhalter fluchte und weinte, ber Bibliothetar holte mit ber Brechftange aus, und Dietrich, welcher am meisten begeiftert war, wollte fich mit bem Beile über ben Lieutenant bermachen. Diefer, ebenfalls ein junger bitiger Mann, nahm es von ber ernsthaften Seite und fand feine Ehre verlett, und fo mar bas Ende ber Scene, baf Jene unter Geschrei und garmen, Drobungen und Freiheits= . Declamationen nach ber Hauptwache abgeführt wurden. So

endigte bas Keft, und Couard, ber allein im Saal gurud geblieben war, ging völlig verstimmt auf und nieber, und betrachtete bie Berwüftung, welche feine begeisterten Freunde angerichtet hatten. Unter bem umgeworfenen Tische lagen zertrümmerte Flaschen, Gläfer, Teller und Schuffeln, nebst Allem, was von ben Lederbiffen übrig geblieben war; ber toftbarfte Wein floß über ben Boben; Die Leuchter maren zerschlagen; von benen, welche fteben geblieben maren, maren alle Lichter, bis auf eine Bacheterze, nieder gebrannt und ausgelöscht. Er nahm bas Licht und betrachtete vie Band, von ber bie Tapete abgeriffen, und einige ftarte Bretter heraus gebrochen maren; ein Balten ftanb babor, ber ben Butritt in die Nische hemmte. Gin fonberbares Belüst befiel ben Jüngling, noch in ber Racht bas angefangene Wert feiner wilben Gefellen fortzuseten; um aber tein übermäßiges Geräufch zu erregen, und boch noch vielleicht ihr Schidfal zu theilen, nahm er eine feine Sage, und burchschnitt oben vorsichtig ben Balten; er wiederholte bies unten, und nahm bann ben Kloben heraus. Hierauf war es nicht fo gar schwer, noch eine innere leichte Bertafelung wegzubrechen; bas bunne Brett fiel nieber, und Ebnard leuchtete in die Nische hinein. Er konnte aber kaum ben breiten Raum überfeben, und etwas, bas ihm wie Gold entgegen glänzte, mahrnehmen, als Alles plötlich verschwand; benn er hatte mit bem Lichte oben angestoken und es ausgelöscht. Erfdredt und in ber größten Bewegung tappte er burch ben finstern Saal, aus ber Thure, über einen langen Bang, bann über ben Sof nach einem Heinen Sintergebaube. Wie gurnte er über fich felbft, bag er feine Anstalt in ber Rabe habe, Feuer zu machen. Aus festem . Schlafe ermunterte er ben eisgrauen Thürhuter, ber sich lange nicht befinnen konnte, ließ sich von ihm, nach vielen

vergeblichen Bersuchen, sein Licht wieder angunden, und fehrte bann mit behutsam vorgehaltner Sand, an allen Gliebern zitternd und mit Nopfendem Bergen über die Gange nach bem Zimmer zurud. Er wußte nicht, was er gefeben hatte, er wollte noch nicht glauben, mas er ahnete. Im Saale fette er fich erft in ben Lehnstuhl, um fich zu fammeln, bann gundete er noch einige Rergen an, und begab fich num gebückt in die Nische. Der weite Raum ber Tenster er= glanzte von oben bis unten wie in goldnem Brand; benn Rahmen brängte sich an Rahmen, einer kostbarer als ber andere, und in ihnen alle jene verloren gewährten Gemalbe feines Baters, um die ber alte Balther und Erich fo oft gejammert hatten. Der Erlöfer Buibo's, ber Johannes von Domenichino, sie alle schauten ihn an, und er fühlte fich selbst gerührt, andächtig, erstaunt, wie in einer bezauberten Belt. Als er fich befann, floffen feine Thranen, und er blieb bort, vie Ralte nicht achtend, unter seinen neugefundenen Schäten fiten, bis ber Morgen berauf bammerte.

Walther war eben bom Tisch aufgestanden, als Erich eilig zu ihm in den Gemäldesaal trat. Was ist Dir, mein Freund? rief der Rath aus: hast Du Geister gesehn? Wie Du es nimmst, erwiederte Erich: mache Dich auf eine anserordentliche Nachricht gesast. — Run? — Was gäbest Du wohl, was thätest Du wohl dafür, wenn alle die verslorenen Malereien Deines seligen Freundes, jene unschätzbaren Kostdarkeiten wieder da wären und Dein werden konnten?

Himmel! rief ber Rath aus und verfarbte sich: ich habe teinen Athem. Was fagft Du? — Sie find ba, rief

jener, und können Dein Eigenthum werben. — 3ch habe tein Bermögen, sie zu kaufen, sagte ber Rath: aber Alles, Alles würde ich geben, sie zu erhalten, meine Gallerie und Bermögen, aber ich bin zu arm dazu. — Weun man sie Dir nun überlassen wollte, sagte Erich, und der Eigenthümer forderte bloß die Gunst dafür, Dein Schwiegersohn zu werden?

Dhne Antwort rannte der Alte hinaus und zur Tochter hinüber. Im Streit mit dieser kam er zurück. Du mußt mein Glück machen, geliebtes Kind, rief er aus, indem er mit ihr herein trat; von Dir hängt nun die Seligkeit meines Lebens ab. Die erschrockene Tochter wollte immer noch widersprechen, aber auf einen heimlichen Wink Erichs, den sie zu verstehen glaubte, schien sie endlich nachzugeben. Sie ging fort, sich umzukleiden; denn bei Erich warteten, wie dieser erklärte, die Bilder und der Freiwerber auf sie. Unter welchen sonderbaren Gedanken und Erwartungen suchte sie ihren besten Schmuck hervor; konnte sie sich in Erich nicht irren? Hatte er denn auch sie verstanden? hatte sie ihn richtig gedeutet? Walther war ungeduldig und zählte die Augenblick; endlich kam Sophie zurück.

In Erichs Hause waren alle jene Gemälde im besten Lichte aufgehangen, und es wäre vergeblich, des Baters Erstaunen, Frende und Entzüden beschreiben zu wollen. Die Bilder waren, so behauptete er, bei weitem schöner, als er sie in seiner Erinnerung gesehen hatte. Du sagst, der Liebhaber meiner Tochter sei jung, wohlerzogen, von gutem Stande, Du giebst mir Dein Wort darauf, daß er ein ordentlicher Mann sehn wird, und niemals nach meinem Tode diese Bilder wieder veräußern? Wenn dies alles so ist, so braucht er kein anderes Vermögen zu besitzen, als diese Bilder, denn er ist überreich. Aber wo ist er?

١

Eine Seitenthilre öffnete sich, und Evaarb trat ungefähr so gekleidet herein, wie der ihm ähnliche Schäfer auf dem alten Gemälde von Quintin Messus stand. — Dieser? schrie Walther: woher haben Sie die Gemälde? Als ihm Sonard den sonderbaren Borfall erzählt hatte, nahm der Alte die Hand der Tochter und legte sie in die des Jüngslings, indem er sagte: Sophie wagt viel, aber sie thut es aus Liebe zu ihrem Bater; ich denke, mein Sohn, Du wirst nun klug und gut geworden sehn. Doch, eine Bedingung: Ihr wohnt bei mir, und Eulenböd kommt nie über meine Schwelle, auch siehst Du ihn mit keinem Auge wieder. Gewiss nicht, antwortete Eduard: überdies reiset er mit dem fremden Prinzen von hier fort.

Man ging nach bem Hause bes Baters. Dieser führte ben Jüngling in seine Bibliothek: hier, junger Mensch, sagte er, findest Du auch Deine Seltenheiten wieder, die Dein luftiger Bibliothekar mir für ein Spottgelb verkauft hat. Du wirst diese Schätze Deines Baters künftig heiliger halten.

Die Liebenden waren glücklich. Als sie allein waren, schloß Sophie den Jüngling herzlich in die Arme. Ich liebe Dich innigst, mein Freund, slüsterte sie ihm zu, aber ich mußte neulich dem Eigensinne meines Baters nachgeben, und mich damals und heute stellen, als gehorchte ich ihm unbedingt, um erst nicht alle Hoffnung aufzugeben, und heute ohne Widerspruch Dein zu sehn; denn hätte er meine Liebe gemerkt, so hätte er nimmermehr so schnell eingewilligt.

Nach wenigen Wochen waren sie vermählt. Es warb bem Jüngling nun nicht schwer, ein ordentlicher und glücklicher Mann zu werden; an seine wilde Jugend bachte er im Arme seiner Frau und im Kreise seiner Kinder nur wie an einen schweren Traum zurück. Eulenbock hatte mit dem Brinzen die Stadt verlassen, und mit ihm zugleich der sogenannte Bibliothetar, der jene Stelle als Secretär beim Brinzen erhielt, um welche Eduard sich bemüht hatte, und nach einigen Jahren die lodre Schöne heirathete, die unserm jungen Freunde einen so übeln Ruf in seiner Baterstadt verursachte, und fast die Beranlassung seines Unglücks geworden war.

## Die Berlobung.

1823.



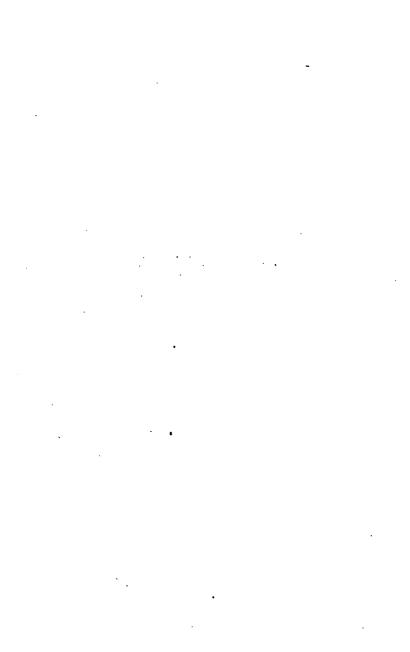

Ich habe lange auf Dich gewartet, rief der junge Ferdinand seinem Freunde entgegen.

Du weißt ja, erwiederte jener, daß es unmöglich ift, sich schnell von dem wohlbeleibten Barone loszureißen, wenn er Fragmente aus seiner Lebensgeschichte vorträgt.

Wärst Du Offizier, wie ich, antwortete Ferbinand, so würdest Du es democh möglich gesunden haben, pünktlich zu sehn; dies wenigstens lernt man im Dienst. Sie sind alle schon auf dem Spaziergange dort versammelt, laß und eilen, daß ich Dich der verehrten Familie vorstellen kann.

Die jungen Freunde bogen um die Felsenede, und erfreuten sich des klaren Anblides am rauschenden Strome, der Wäldern und Vergen leuchtend vorüber zog. Der Frühling war in diesem Jahre vorzüglich üppig erschienen. Wie wohl wird es dem Arbeiter, sagte Alfred, an einem solchen Tage die Stadt und die geistlosen Geschäfte hinter sich zu haben, um nach langer Anstrengung und Entbehrung diesen Segen der Natur zu sühlen und ihre heilige Stimme zu vernehmen! Und wie dankbar din ich Dir, mein theurer Freund, daß Du nich in den Kreis der besten, der edelsten Menschen einführen willst. Denn wie wir uns auch zu bilden streben, wie ernsthaft wir studiren, einsammeln, und unser Herz und

Gemüth erweitern wollen, so ist es boch ber Umgang mit echten Menschen, ber alles bies tobte Wirken und unbeholfene Kämpfen erst belebt, und ben Besty in ein wahrhaftes Gut verwandelt. Den zarten Frauen ist es aber vorbehalten, bem Manne die Bildung zu geben, deren er nach seinen Kräften und Gaben fähig ist.

Der junge Offizier fah feinen Freund topfschüttelnd an, ftand einen Augenblid ftill, und fagte bann, indem fie weiter , schritten: D wie kann ich in biefe Phrasen, die man schon taufendmal hat hören muffen, fo gar nicht einstimmen! Somit ware es ja bie große Welt, over bie fogenannte gute Gefellschaft, die man auffuchen müßte, um in folechtem Bit, Coquetterie, Lugen und Gefcmat bie Reife ju erlangen, die une die Ginfamleit nicht gewähren konnte. Bin ich auch in ben meiften Dingen Deiner Meinung, fo muß ich Dir boch hierin gerabezu Unrecht geben. Die Beiber! fie find es ja eben, die recht eigentlich von einem boshaften Schidfal bagu bingeftellt zu fein scheinen, fich bes Dannes, wenn er schwach genug ift, zu bemächtigen, alles Menfchliche, Eble, Kraftwolle und Bahre von ihm abzustreifen, nut ibn, fo viel es nur möglich ift, in fein Gegentheil zu verwandeln, damit er ihnen nur an einem unwilrbigen Spielzeuge gut genug fei. Das, mas Du eben außerteft, ift auch foon mehr bie Dentweise einer jest fast verfommbenen Beit, einer Zeit, die ber Wahrheit, vorzüglich aber aller religiöfen Gefinnung, feindlich gegenüber fant. Auch muß ich Dir fagen, daß Du jenes Wefen, wodurch fich vormals unfrejungen herren zu bilben glanbten, in ber Befellschaft biefer Franen nicht finden wirft, weil bei ihnen alles beilige Babrbeit, Unidulb und echte Frommiafeit ift.

Der Freumd suchte feine Meinung umd fich selbst ju rechtfertigen, indem fie unter lebhaften Gesprächen ihren

Weg eilig fortgesetzt hatten. Sie sahen jetzt schon ben Garten vor sich liegen, in bessen kühlen Gängen die Baronin mit ihrer Familie und einigen auserwählten Freunden die Ankommenden erwartete. Alle sühlten sich in der grünen Umgebung wohl und behaglich.

Nur dem jungen Rathe Alfred war es Anfangs fcwer. fich in die Stimmung und Unterhaltung zu fügen. Wie es wohl zu geschehen pflegt, war er zu gespannt, um fich bem Gelpräche leicht hinzugeben; and hatte er zu Bieles auf bem Bergen, was er mit einer gewissen Bangigkeit an ben Mann m bringen ftrebte, wodurch er oft an fich und ben Andern irre werben mußte; benn wenn er Gebanten zu einer Rebe verarbeitet hatte, fo war inbessen ber schickliche Moment verfdmunben, um biefe einzufügen, und unter ben neuen Gegenftanben ber Unterhaltung tam wieber fo Manches vor, bas ihm unverständlich schien, und worüber er sich nähere Belehrung auszubitien boch zu verschämt war. Dazu tam, bak er von dem Reiz ber Frauengestalten wie geblendet war; die vermählte Tochter Kunigunde mar eine glanzende Schönheit; noch nopiger ftrabite die jüngere Clementine, gegen welche bie blonde kindliche Physiognomie ber jüngften, Fraulein Clara, rlihrend kontraftirte; felbst bie Mutter burfte noch Ansprüche auf Annuth machen, und man sah, daß sie in ihrer Jugend eine schone Frau gewesen war. Dorothea, bas älteste Fraulein, fiel in biefer Umgebung am wenigsten auf, fo foon and ihr Auge, fo fein ihr Buchs war; auch zog fie fich zurud mit blieb ftill und blobe; fie fchien felbft an ber lebhaften Unterhaltung ber Gefcwister nur geringen Antheil zu nehmen, und es fiel auf, daß teine Rede ober Frage an fie gerichtet murbe, fo fehr bie anwesenben Männer fich and mit Lebhaftigkeit um die übrigen Tochter ober die Mutter bemühten.

Unter ben Männern zeichnete sich ein ältlicher aus, ber am meisten das Wort führte, der Alle belehrte und alle streitigen oder zweiselhaften Fälle entschied. Auch der Ofsizier behandelte ihn mit ergebener Demuth, und dieser Familienfreund wandte sich mit Güte und Herablassung an Alle, sie fragend, zurecht weisend, aufmunternd und sich auf seine Weise bestrebend, Ieden zu ermuthigen oder aufzuklären. Ihm gelang es auch endlich, den verlegenen Alfred in das Gespräch zu ziehen, und bessen Dankbarkeit äußerte sich in einer seurigen Rede, die er jetzt anzubringen Gelegenheit sand, und in welcher er seinen Wunsch nach Bildung, seine Berehrung des Familienglücks, seine Hossmung, daß die echte religiöse Stimmung und wahre Frömmigkeit sich durch ganz Deutschland ausbreiten würden, mit allgemeinem Beisall und zu seiner eignen Zufriedenheit entwickelte.

Mehr noch als die Uebrigen war die schöne Kunigunde ausmerksam gewesen, und sie war es auch jetzt, die am lautesten ihren Beifall aussprach. Wie glücklich sind wir, beschloß sie endlich, daß in unserm theuren Kreise sich immer mehr Gemüther versammeln, die das Gute und Sele wollen, die das Ueberirdische erkennen, und denen die Welt mit allen ihren anlockenden Schätzen nur nichtig erscheint. Aber das ist die Eigenschaft der Wahrheit und Güte, daß sie das Beseiser sich näher zieht, daß sie das Schwache in etwas Höheres verwandelt. Wirkt der gesellige Umgang so glücklich in einem weitern Umfang, so ist es im beschränkten Hause der Segen der Sehe, der noch inniger die Bermählten anregt, sich für das Göttliche zu begeistern, der hier noch kräsiger das schwächere Gemüth zur Liebe des Unendlichen erhebt.

Ia wohl, sagte ein junger Mann, ber neben bem ältern saß, dies ist es, was ich mit jedem Tage inniger und dankbarer empfinde. Er seufzte und sah an die Wolken, und

ber Rath erfuhr auf feine Erkundigung, bag biefer ber Ges mahl ber schienen und frommen Runigunde fei.

Die Mutter nahm bas Wort und fagte nicht ohne Bewegung: Wie beglückt muß ich mich fithlen, bag ich fo im Rreife meiner Rinder bas Sochfte gefunden und es ihnen felbst möglich gemacht habe, ben ebelften Besit biefer Erbe au erreichen. Wie tann ich boch fo gar nicht an ben Beftrebungen ber meiften Menichen Antheil nehmen, ja wie erregt mir ihr mannigfaltiger Enthusiasinus eber Mitleib, als bak ich in ihren vielfachen Anstrengungen, ein sogenanntes But zu ergreifen, etwas finden konnte, bas unfere Achtung aufruft. Go rennen fie nach Runft, ober Bhilofophie, meinen, im Wissen oder in Farben und Ton solle ihnen bas ewige Licht aufgeben, qualen fich in Geschichte und ben verworrenen Banbeln bes Lebens ab, und verfaumen barüber bas Eine, bas Noth ift, und welches Alles erganzt und erfest. Seit ich biesen Quell gefunden habe, ber jeden Durft ber Seele fo lieblich ftills, ift jenes bunte Mannigfaltige fur mich gar nicht mehr ba, bem ich in ber Jugend auch wohl manchen febnfüchtigen Blid zuwendete.

Wie muß ich Sie bewundern! rief der Rath ans: mit welcher Sehnsucht habe ich das Leben gesucht, und immer nur leere Schatten gehascht! und wie leicht ist es doch, die Wahrheit zu finden, die uns niemals täuscht, die nie entschilipft, die dem Herzen Alles gewährt, in der wir nur leben und sehn können.

Ich verstehe Sie, antwortete die Baronesse, Sie geteren zu unserm Kreise; es ist ein seliges Gefühl, daß sich die Gemeinschaft frommer und begeisterter Gemüther immerdar vermehrt.

Den herrkichften Zeiten geben wir entgegen! rief ber junge Offizier mit Begeisterung aus. Und wie felig muffen

wir uns fühlen, da Dasjenige, was uns über das nüchterne Leben erhebt, die ewige Wahrheit selber ist, da diese uns beherrscht, und wir, von ihr regiert, nicht sehlen, niemals irren können; denn wir geben uns der Liebe hin, daß sie in uns wirke und ihre Geheinmisse unserm Herzen offenbare.

Richt anders, beschloß der ältere würdige Mann; dies ist es, was uns die Sicherheit geben muß, die uns von gewöhnlichen Enthusiasten oder Schwärmern unterscheidet. Sie haben ein großes Wort gesprochen, theurer Fervinand, und darum sind Sie mir so werth, weil Keiner, so wie Sie, auf dem kürzesten Wege das Rechte sindet, weil Riemand es alsdant so klar und einsach anszusprechen weiß. Er umarmte den Jüngling, sah gen Himmel, und eine große Thräne glänzte ihm im schönen dunkeln Ange. Die Baronesse erhob sich und schloß sich an die Gruppe; alle waren bewegt, mur Fränlein Dorpthea wandte sich ab, und schien im Busche etwas Berlorenes zu suchen.

Dem aufmerksamen Alfreb entging es nicht, daß die Mutter mit einem Ausbrucke des Schmerzes zu ihrem ältesten Kinde hinsah, das auf seltsame Weise don diesem Kreise ver Rührung und Liebe ausgeschlossen schien. Der Baron Wallen, so hieß der ältere Hansfreund, näherte sich mit dem Ausbruck einer rührenden Milde dem Fräulein, die schen vor sich nieder sah, und in diesem Augendlick hochroth erzelishte. Er sprach heimlich und mit vieler Bewegung zu ihr, sie schien aber in ihrer Berlegenheit auf seine Worte nicht sonderlich zu achten; denn als jeht eine Dame in der Allee zur Gesellschaft herschritt, ging sie dieser in großer Eile entgegen, und schloß sie mit der größten Herzlichkeit und Freude in die Arme.

Die Mutter schüttelte fast unmerklich mit bem Kopfe, und fah ben Baron Wallen mit prüfendem Auge an; biefer

lächelte, und die Unterredung der Gesellschaft gerieth nun auf ganz andere und gleichgültige Gegenstände; denn die Fran von Halden, welche jetzt lautschwatzend, lachend und Renigleiten erzählend, herzu trat, machte jeden Aufschwung, jede innigere Nittheilung völlig unmöglich, so daß auch alle, bis auf Fräulein Dorothea, etwas vorstimmt wurden, vie wie erquistt und getröstet mit ihren Blüten am Mande der Redenden hing, und setzt an der übrigen Gesellschaft noch weniger Antheil nahm.

Ber ift benn biese Reuigkeits-Krämerin? fragte Alfred unwillig, die wie ein wilder Bogel in unsern stillen Kreis herein fliegt, und alle zarteren Geflihle verschüchtert?

Eine Nachbarin unserer verehrlichen Baronesse, antwortete der Herr von Wallen: sie hat sich auf eine unbegreisliche Weise des Gemüthes der Fräulein Dorothea bemeistert, was wir alle nur beklagen können. Schon in der Ingend hat es die trefsliche Erzieherin, die Fräulein von Erhard, eine Berwandte der Familie, verhindern wollen, daß dieser Umgang nicht die bessern Fähigkeiten des schönen Mädchens unterdrücke; aber von jeher sind alle ihre Bemühungen vergeblich gewesen.

Diese Erzieherin, welche bisher wenig bemerkt worden war, näherte sich jetzt, da sie sah, daß von ihr die Rede seiz und mischte sich in das Gespräch. Sie erzählte, daß in dieser so liebenden und hochgestimmten Familie Dorothea von früher Jugend ein abgesondertes Leben gesührt habe, und unter so vielen Geschwistern gewissermaßen ganz einsam gewesen sei. Fränkein Charlotte von Erhard erzählte dies mit einer rauhen und heisern Stimme, wurde aber so bewegt, daß sie sich der Thränen nicht enthalten konnte. Alfred, der schon gerührt war, sand in seiner erhobenen Stimmung die geälterte und kast häßliche Dame liebenswirdig und schön,

und ein herzlicher Unwille, eine lebhafte Geringschätzung wandte sich gegen die arme Dorothea, die jetzt von der redseligen Freundin Abschied nahm und zur übrigen Gesellschaft zurück kehrte. Sie war sichtlich erheitert, aber man sah, welche Ueberwindung es ihr koste, wieder an den ernsteren Gesprächen Theil zu nehmen. Sie erzählte, wie die Fran von Halden in Unterhandlungen stehe, und wahrscheinlich ihr Gut verkaufen werde.

Berkaufen? fragte die Mutter erstaunt, und sie konnte bennoch so heiter, ja ausgelassen sehn?

Sie meint, erwiederte Dorothea, einen so vortheilhaften Rauf ihrer noch ummundigen Kinder wegen nicht abweisen zu durfen.

Giebt es einen Bortheil, sagte die Mutter, welcher den Kindern das Glück der Heimath aufwiegen kann? Und ste selbst, Deine Freundin, die hier auf threm Gute aufgewachsen ist, die hier mit Eltern und Geschwistern, nuchher mit einem geliebten Manne lebte, wie kann sie sich selber so verstoßen und diesen Bäumen den Kücken wenden, sich von den Zimmern verbannen, die sie als Kind geliebt und gekannt hat? Immer wieder nuch es mir auffallen, wie ich das Leben und Treiben der allermeisten Menschen so gar nicht verstehe. — Und wer ist denn der Käufer?

Die Sache ist wunderlich genng, erwiederte Dorothea, der Käufer will noch gar nicht genannt setzn; aber ein gewisser Graf Brandenstein führt die Unterhandlung. Meine Freundin ist eilig und bestimmt, denn der Fremde aus Amerika kauft noch manches andere Gnt, so daß sie es für eine Gunst hält, da er nicht ängstlich auf den Preis sieht, wenn sie das ihrige dem Undekannten zuwenden kann.

Bei bem Namen "Brandenstein" wurde die Mutter blaß. Sie suchte sich aber schnell zu fassen, und sagte nach einer kleinen Panse: Ja, der Name war es, der mir schon seit einer Woche schwer auf dem Herzen lag. Ich weiß es schon, daß dieser Mann hier ist, der nun auf eine Zeitlang unfre stille Freude verderben, und die Harmonie unsers Kreises stören wird. Und ich kann es nicht vermeiden, ihn zu sehn, denn er ist ein alter Bekannter unsers Hauses, und die Sitte der Welt zwingt uns ja, selbst mit denjenigen freundlich umzugehen, die uns im innersten Herzen zuwider sind, ja, die wir, wenn wir noch so billig denken, für schlechte und ruchlose Menschen anerkennen müssen.

Dorothea meinte, wo eine so bestimmte Empsindung vorherrsche, solle sich der Mensch keinen Zwang anthun; und besonders auf dem Lande, wo sie lebten, wäre es noch leichter, als in der Stadt, so widrigen Erscheinungen auszuweichen. Die Mutter aber sagter Du verstehst dies nicht, mein Kind; könnte ein gewissenloser Meusch ohne Grundsätze uns nicht auf die empsindlichste Art schaden oder kränken, hätte er es durch Wis und Frivolität nicht in seiner Gewalt, unser ganzes Leben zu verderben, so würde ich ihn kalt abweisen, und mit meiner Wahrheitsliebe ihm ohne Umschweif sagen, daß ich mit ihm nicht umgehen wolle; da aber dies nicht möglich ist, so muß ich ihm höslich entgegen kommen; mit Feinheit und Wohlwollen den bösen Geist in ihm zu beschwichtigen suchen, und mich späterhin so ummerklich, als es sehn kann, von seinem verderblichen Kreise zurück ziehn.

Die übrigen Töchter brangten sich um die Mutter und umarmten sie wie tröstend. Wenn ich Euch nicht hätte! seufzte die Baronesse: wenn ich nicht auf die Hilfe unsers eblen Hausfreumdes rechnen durfte, so wurde mich der Besuch dieses gottlosen Menschen noch mehr ängstigen.

Wer ist er eigentlich? fragte ber Baron.

Ein Mann, antwortete bie Mutter, ber fich schon früh

in der Welt und ihren Berstrickungen herum getrieben hat, der, von seinem eignen Herzen belehrt, alles was Liebe, Demuth, Frömmigkeit heißt, arg verspottet und verfolgt, ein grober Egoist, der Niemand lieben kann, und den das Heistige, Ueberirdische, wo er es wahrnimmt, wo er es nur ahnet, in einen widrigen Jorn versetz, der ihn dann zu jenem frivolen Witz begeistert, den wir Alle so tief verachten. Es war das Unglück meines Lebens, daß er die Bekanntschaft meines guten seligen Mannes machte, daß dieser ihn lieb gewann, und sich in manchen trüben Stunden seiner Gesellschaft und traurigen Philosophie hingab.

Sie schildern, verehrte Frau, sagte der Offizier, einen von jenen Charafteren, die, dem himmel sei Dauf! jest schon seltener geworden find.

Sine Berruchtheit, sagte ber Baron, die bas unsichtbare lästert, weil sie auf Selbstverachtnug gegründet ist. Sie sind aber, wie wir Alle, über diesen Jammer erhaben.

Sein mittelmäßiges Bermögen, fuhr die Mutter fort, war bald ausgegeben; nun verließ er Europa, trieb sich, wer weiß; unter welchen wilden Böllern um, und ift nun zurüd gekehrt, wie ich höre, als Geschäftsträger eines unermeßlich reichen Amerikaners, ber ihm in Jahresfrift nachfolgen will, und der die Grille gesaßt hat, in unserer Rachbarschaft viele Güter zu einer großen Herrschaft zusammen zu kaufen.

Fräulein Dorothea blieb dabei, daß man einem so bösen Menschen ausweichen könne und müffe, und daß sie ihm schon das Haus zu betreten unmöglich machen wolle, wenn die Mutter ihr dazu die gehörige Bollmacht gebe; doch diese ward unwillig, und gebot, für heute den Namen des Störenfried nicht mehr zu nennen. Jetzt sah man die Wagen vorsahren, weil mit der Abendkühle die Familie sich wieder auf ihr nahes Landgut begeben wollte, als sich in diesem

Augenblid eine sonderbare Scene entwickelte. Der alte Barron hatte sich schon einigemal Dorotheen genähert; sie war ihm aber ausgewichen, doch benutzte er den Moment, als er ihr in den Wagen half, ihr einige freundliche Worte zuzuraunen; sie sprang zurück, indem sie hastig der Kutsche enteilte und in den Baumgang lief. Der Baron konnte sie nicht einholen, so sehr er sich bestrebte; als er schon tief im Garten war, kam sie athemlos zurück, warf den Schleier über das erhitzte Angesicht, und weinte heftig, indem sie dem fragenden und strasenden Blicke der mehr als erstaunten Mutter ängskich answich. Der Wagen suhr rasch davon, und der Baron, nachdem er verwiert und beschämt von den jüngern Freunden Abschied genommen hatte, bestieg den seinigen, schwer gekränkt, wie man ihm anmerken konnte, so sehr et auch seiner Fassung Gewalt zu thun kachte.

Als ber junge Rath und bet Offizier ihren Rückweg zur Stadt antraten, sagte der erste nach einer Pause: Was war das? Immer noch kann ich nicht von meiner Berwunberung zurück kommen, daß unter so gebildeten und seinen Menschen eine solche unschickliche Scene hat vorsallen können! Ueberhaupt, wie kommt dieses Fräulein, dieser sonderbare, ja widerwättige Charakter in eine Familie, die ich sast eine geheiligte nennen möchte? Irgend eine tiese Berschuldung muß sie drücken, da sie sich immer schen zurück zieht, niemals an der Unterhaltung Theil nimmt, und auch von allen Uebrigen wit einem herablassenden, sast geringschähenden Mitleide behandelt wird, das einem Fremden sehr auffallen muß. Man kommt auf ärgerliche Bernuthungen, wenn man auch eben nicht zum Argwohn geneigt ist.

Du würdest aber irren, sagte ber militärische Freund, benn keine Schuld, kein Bergehn brückt bieses Wesen nieber. Unter so hochgestimmten Menschen, wie alle biese sind, würde sich bergleichen vielleicht ohne große Kämpfe wieder herstellen, wenn diese Schwester nur sonst in einer geistigen Harmonie mit den übrigen stände. Schlimmer aber als alles ist, daß sie schon mit einem niedrigern, unedlern Geiste geboren wurde, daß sie das Bestreben aller Uedrigen nicht versteht, und sich boch sagen muß, es sei ein Habes und Soles, nur für sie Unerreichbares. Dies Gesühl der Unwürdigkeit drückt sie mehr nieder, als das Bewustsein einer Schuld es thun könnte. Sie sühlt sich fremd unter den Nächsten, unheimisch in ihrem Hanse; sie erquickt sich an den unwürdigen Besanntschaften, wie mit jener dicken und geschwähigen Nachbarin, und entslieht besonders dem Baron, den wir Alle so hoch verehren, und der sich zu sehr, sast mit Leidenschaft herabläst, ihren Sinn für ein höheres Leben aufznschließen.

Sie bogen jest um die Felsenede, und fahen die Stadt schon vor sich liegen. Aber zu ihrem Entsehen bemerkten sie auch zugleich jenen wohlbeleibten Baron von Wilden, von dem sich Nachmittags der junge Rath nur schwer hatte losmachen können. Unn, rief dieser ihnen entgegen, kommt Ihr schon aus dem himmel zurück? Hat's brav viel ambrosische Redensarten abgeseht? Sind die nettarischen Gesinnungen gut eingeschlagen? Hoffentlich war doch kein Miswachs an überirdischen Gesihlen?

Die Freunde, die in der schönen Natur und dem lieblichen Abende gern noch ihre Gefühle hätten harmonisch nachklingen lassen, suchten sich von ihm loszuwickeln; da sie aber
denselhen Weg zur Stadt zurück gingen, war dies unmöglich. Nichts da! rief er mit herrschender Stimme aus: wir bleiben treu beisammen, und dort unten beim Brunnen treffen
wir noch einen armen Sünder, der auf mich wartet.

Die beiben jungen Leute saben sich gezwungen, aus ber Roth eine Tugend zu machen, befonderst weil ber unempfind-

liche Baron mit treischendem Tone fortfuhr: 3ch merte wohl, Ihr waret bier in ber Begend gern noch empfindfam, besonders weil ber Mond bald hervor kommen wird; aber bergleichen Unfug wird in meiner profaischen Gesellschaft nicht gebulbet. Glaubt mir boch, junge Menschen, all' bas Aetheristren und Frommfäsilichen bort geschieht ja boch nur, baf 3br an diefem lodenden Samen ale Cheleute anbeifen follt, wonn Ihr nämlich felbst Amt und Bermögen befitt. Es find so viele Töchter bort, und nur bie alteste, vermilberte, ift so toll, alle Bartieen abzuweisen. Ja bie liebe, gute, fo bocherwünschte Che, bas Freiwerben, wonach mit allen Fernröhren hinaus geschaut wird, wenn so herrliche edle Töcker in dem Kamilienfaal dafiten, rund und fett, roth und weiß, züchtig und tüchtig, auferwachsen und vollftändig! Und in ber Mitte die verständige Mutter, achtsam, lauernd und fpetulirend, Die Augen nach allen Seiten, jeben anfühlend, ber nur eintritt, ob ber feine Rod auch bezahlt ift, ob berfelbe, wenn er von Reifen und Ballen erzählt, auch wohl im Stande fei, ein Chefrauchen ftanbesmäffig an ernahren. Da gebn ber guten Matrone bann fo fromme, weiche und gar unbefangene Rebensarten aus bem garten Munde, die Blide lenchten jum himmel und rechts und links, und alle Worte und alle Blide fcwimmen wie bunbert Augeln im Strom ber faben Unterhaltung, und bie jungen Buriche ichiefen bald nach biefer, balb nach jener Schnut webelnd und spielend hin, bis benn, wenn auch nach Wochen, einer und ber andere fest fist. Go haben fie für bie Amigunde ben garten Weiffisch erschnappt, und ihm gleich barauf eingebildet, bas runde Madchen fei für ihn viel zu gut, fo bag er wie ein reuiger Stinder am Wagen bes Cheftandes zieht, und fich geehrt fühlen muß, dag bie Bobe fich zu ihm erniedrigt bat; nun muffen Clara, Clementine und vie irdische Dorothea noch versorgt werden, ja ich stehe nicht bafür, daß die bejahrte Bekehrerin nicht selbst noch einmal aus einem frommen Knaben einen Bräutigam für sich drechsselt, und ihm statt des Katechismus einen Ehesontrakt in die Hände schiebt. Ja wohl Sheftand, Wehestand! Wie renut nur alles so blind und taub in das traurige Ioch, und opfert Freiheit und Laune dem bösen Geiste, der den Mann suft immer unter den Staven erniedrigt.

Sie find ein arger Frevler, fagte ber Offizier: aus launenhafter Berruchtheit haffen Sie die She, und verlangen nun, alle Menschen sollen als sündliche freigeisternde Hageftolze leben, und weil Ihr Sinn nicht in jene Umgebung paßt, so lästern Sie diese Menschen, die jeder Berläumdung zu erhaben sind.

Ganz martialisch! rief ber Baron aus. Und voch werde ich Recht behalten, und vielleicht senfzen Sie selbst einmal, wenn sie an der Kette wie ein Cichhorn immer wieder dieselben rechtgläubigen Sprünge machen müssen, um die Nüsse zu knappern, die die Gemahlin Ihnen zukommen läßt: ach! wonn ich doch dem resoluten Wilden hätte glauben wollen!

Rein, mein herr, sagte ber Rath sich ereifernd, Ihre Ansicht geht nur aus ber Berzweissung hervor, ja, Sie glauben sich selber nicht.

Meinethalben, rief jener aus, kann sehn, daß eine ganz andere Kreatur, als ich selber, aus mir heraus redet; denn das ist im Leben oft der Fall, und bei jenen Apostolischen gudt auch oft was, wie ein Affe, aus den verbrämten und aufgesteiften Gewändern hervor. Richt wahr, besonders aus dem ältlichen, zu weuig weltlichen Fräulein Erhard, der unvergleichlichen Erziehungskinstllerin? Diese hat das Haubenmuster der inwendigen Gesinnung für die ganze Familie zurecht gesteckt, sich selbst aber die krauseste Religions-Frisu zurecht gezimmert. Ihr meint, wenn diese ihr Orakel fraht und die kleinen Augen verdreht, so müssen wir Ungländige gleich unterducken. Ihr din ich am meisten auffässig, denn sie ist es eigentlich, die die ganze Familie in Grund und Boden verdorben hat.

Jetzt standen sie am Brunnen. Die Sonne war längst untergegangen, und aus der Finsterniß drehte sich ein Mensch hinter dem Weidenbusche hervor. Ach! der Michel! rief der Baron: können Sie, meine herren, einen ehrlichen Bedienten branchen?

Warum, fragte der Offizier, habt Ihr die Dienste der trefflichen Baronesse verlassen, die so mutterlich für ihre Leute forgt?

Ach! gnädiger Herr, sagte der Diener, weil ich neulich fo ein bischen unschuldig gelogen habe, bin ich gleich fartgeschicht worden.

Das ist recht! rief ber Offizier, baran erkenn' ich bie eble Frau.

Alles ift nur ein Anstiften, suhr Michel fort, von dem neidischen Fräulein Erhard: die kann's nicht leiden, wenn Mann und Weibsen sich gut find, weil keiner sie aus dem ledigen Stande erlösen will, und seit sie vor vier Wochen sah, wie ich dem Hausmädchen einen Kuß gab, hat sie mir's nachgetragen.

Wie gemein! rief Alfred aus.

Fa, mein gnäbiger Herr, sagte ber Diener, sie ist nicht vornehm, aber hübsch, und Kuß bleibt Kuß. Nun hatt' ich eines Tags, auch wegen bes Mädchens, ein neues Buch von ber Stadt zu holen vergessen, es sollte sv ein recht superkluges, andächtiges sehn, da sagt' ich in der Angst, das Buch sei schon verliehen, das kam herans, daß ich gar nicht weggegangen war, und da wurde ich nun um das bischen Lügen gleich aus dem Dienst geschickt.

Können Sie ihn brauchen? fragte ber Baron die beiben jungen Leute; diese versicherten aber: sie würden sich nie mit einem Menschen zu thun machen, der in der edelsten und nachsichtigsten Familie nicht einmal hätte geduldet werden können. Nun so bleib indessen bei mir, schloß der Baron, aber lüge so wenig als möglich.

Gewiß, gnäbigfter Baron, rief ber Menich aus, vorfäplich niemale: es kommt einem manchmal in ber Ange eine sogenannte Nothlüge in ben Sals, Die, meinte folbft mein alter Briefter ba binten in meinem Dorfe, fei mobil noch zu vergeben; aber meine gnäd'ge Herrschaft legt alles auf bie Goldmage, und in einem Saufe, mo bann fo bie allerausgesuchtefte Frommigkeit und aufgepnttefte Tugend herricht, ba kommt ein armer, ordinarer Domoftit burchaus gar nicht fort; wir find zu irbifch, beste Berren, Die vornehmen Leute haben es leichter, bas schleift und fchleift immer am Bergen und ber Seele, bagu haben wir nicht Zeit bor Mefferputen und andern Berrichtungen. Fraulein Dorchen wollte mich auch entschuldigen und fagen, es ware nicht fo wichtig, die tam aber übel an, auf die fdrieen fie alle jufammen noch mehr los, als auf mich. Die verachten fie alle, und fle ift boch bie befte im Baufe, weil fle nicht fo hoch hinaus will, benn ber Mensch ift boch einmal aus einem Erbenklos formirt, und ba rührt fich von Zeit zu Zeit ber alte Lehm und Thon in ihm.

Sie paffen gut zusammen, Sie und Michel, sagte lachend ber Offizier.

Aber halt! rief ber Baron, ich habe Dich nun in meine Dienste genommen, und ganz vergessen, daß morgen die Frau-lein Erhard auf einige Zeit in mein Haus kommt. Ja, meine Freunde, ich kann diese Person gar nicht leiden, aber, da ich mit meiner jungen Schwester lebe, die nun ganz auf-

gewachsen ist, mancher Mensch bei mir aus- und eingeht, ich auch oft außer bem Hause bin, so muß sie doch, da ich nicht zu heirathen Willens bin, eine Gesellschaft und Aufsicht haben. Da hat sich das verdrehte Weibsen entschlossen, es bei mir zu versuchen, denn sie weiß wohl, daß es bei mir zut hevgeht, nicht so arm, wie dort in der Familie; ich sehe anch oft Gesellschaft, vielleicht denkt sie leichter einen Herzenskumpan bei mir zu sinden, als dort in der Einsamleit. So versuchen wir es denn auf einen Monat, oder so mit einsander.

Alles recht fein gemein tonstruirt! fagte ber Rath: wenn Sie nur geringe Motive finden, fo begreifen Sie die Sachen. Kann nicht anders, sagte ber Baron. Sie schieden, da fie schon das Stadthor erreicht hatten.

Am andern Worgen war im Sanse der Baronesse schon früh viel Unruhe. Im großen Saake, der unmittelbar in den Garten sührte, war die ganze Familie mit Sonnenaufganz versammelt. Man zog Blumenkränze an den Wänden auf, ein geschmückter Tisch stand unter einer Thikre, mit Rieddern, Büchern und mannigsaltigen Angedenken bedeckt, und man erwartete nun die älteste Tochter Dorothea, die täglich den Garten am frühesten Morgen zu besuchen pslegte, um sie mit diesen Seschenken und dieser Festlichkeit erfreulich zu überräschen. Es war ihr Geburtstag, und Mintter und Töchter hatten alles anordnen können, ohne daß sie es bemerkte, weil sie sich niemals um den Kalender sonderlich deklimmerte. Jetzt kam sie den Gärten herunter, und sah schon aus der Ferne die versammekten Geschwister. Als sie ersstund in den Saal trat, und Alle sie freundlich umringten, vie verschiedenen Gaben barboten, und Schwestern und Mutter sich so ungewöhnlich liebevoll bezeigten, war sie tief gerührt und um so hestiger erschüttert, je weniger sie diese Feier der Liebe erwartet hatte.

Wie neu ist mir dies! rief sie aus: ach! wie wenig habe ich das um Euch verdienen konnen! Liebt Ihr mich denn wirklich so? Alle diese Geschenke, dieser Glanz, diese freund-liche Ausmerksamkeit, wie kann ich es Euch vergelten? Ich bin so überrascht, daß Ihr alle so an mich Arme denken mochtet, daß ich Euch noch gar nicht einmal danken kann.

Liebe uns nur recht innig, sagte die Mutter, sie herzlich umarmend, sondere Dich nicht so ab, komm uns allen
mehr entgegen; erkenne, wie wir es meinen, und bemühe
Dich, in unsere Gefühle und Ansichten einzugehen; denn wir
suchen ja nur das Gute, wir wollen ja nur das Rechte.
Diese Deine Launen, mein geliebtes Kind, Dein störriger
Sinn, der Dich den Freunden und Geschwistern entfremdet,
ber Dich geringeren Menschen entgegen sührt, ist eine Unart
und Berwöhnung Deines Geistes. Du wirst und kannst die
Wahrheit erkennen, sobald es nur Dein ernsticher Wille ist.

Ich will besser werden, sagte die weinende Tochter, ich verspreche es Ihnen in dieser Stunde, die mich so unendlich bewegt.

Alle herzten und küsten sie, und Obrothea, die schon seit lange als ein Fremdling in ihrer Familie stand, sühlte sich mie in einem neuen Leben. Sie sah Alle prüsend an, sie liebkoste jeden, sie ließ sich die Geschanke zeigen und erkaren; es war, als ware sie von einer langen und weiten Reise zurück gekommen, und begrüße jeht die Ihrigen nach schmerzlicher Trennung. Wenn ich mur auch für Euch alle etwas thun könnte! rief sie aus.

Wenn Du es ernstlich willft, antwortete bie Mutter, fo

tanuft Du uns heut Alle, vor allen aber mich, unbeschreiblich gludlich machen.

Neunen Sie, rief Dorothea, sagen Sie, was ich thun soll. Wenn Du hent an diesem seierlichen Tage, suhr die Baronesse fort, endlich Deine so lange verweigerte Einwilligung geben, wenn Du unsern, Freund Wallen heut mit Deinem Worte beglieden wolltest, den Du gestern so unzientlich gekränkt haft.

Dorothea wurde blag und trat erschredend gurud. Dies fordern Sie? sagte fie flotternd: ich bachte, ich hatte barüber ein für allemal meine Erflärung gegeben.

Deine Leibenschaftlichkeit, fagte bie Mutter, tann für teinen vernihnftigen Entschluß gelten. Du liebst teinen Dann, wie Du oft nefagt haft; Du tenuft taum einen, ben Du achten möchtest; Diefer eble Freund ift Dir mit ber fconften Herzlichkeit ergeben, er bietet-Dir ein Glad an, bas Dir fo schön nicht wieder entgegen kommt, wenn Du es jest von Dir welfest: Du tenuft Die Lage Deiner Familie, wie mislich es mit unserm Bermogen fteht; Du fannft bie Bobithaterin Deiner Mutter, Die Berforgerin Deiner Schwestern werden. Saft Du wohl schon bebacht, mein liebes Rind, wie trofilos Deine eigne Butunft febn muß, wern Du auf Deinem Cinensinn beharrft? Bon Mannern und Frauen verlaffen, ben Deinigen emport und gehäffig, einsam und gang verloren in einer talten, bohnenben Welt, arm und ohne Hülfe! Wirst Du Dich alsbann nicht in Deine Jugend zurud fehnen, und in bitterm Schmerz; bereuen, bag Du jest alles Glud für Dich und die Deinigen so muthwillig, so unbebacht von Dir gestofen haft? Forbert biefer eble Mann benn Liebe und Leibenschaft von Dir, wie sie wohl in unsern verkehrten Büchern geschildert werden? Will er mehr als Freundschaft und Achtung? Und kannst Du ihm biese verfagen? Er ist zu allen Ausopserungen bereit, die unsere brüdende Lage sordert, und die sein großer Reichthum möglich macht; aber wenn Du ihn so spröde verhöhnst, und er tritt beleidigt und beschimpst zurüd — wer weiß, wo Deine Geschwister oder Deine Mutter und Du selbst noch einmal im Alter ein schnödes Almosen erbetteln müssen, wo ich nach krant und hülsles liege, und Dein weinendes Auge dann unssonst in diese Tage sehnsüchtig zurüd blickt, die dann auf ewig verschwunden sind.

Boren Sie auf, meine geliebtefte Mutter! rief Dorothea im größten Schmerze aus. D leiber, leiber ift bas Recht gang auf Ihrer, und bas Unrecht burchans auf meiner Seite. Rein, ich habe noch nie geliebt, und werbe es nie, mein Berg ift für biefes Gefühl verschloffen; bie Manner, Die ich getannt habe, flogen mir alle ein Gefühl bes Biberwillens ein, viele bes Mitleids, um nicht Berachtung zu fagen; ich febe ja ein, daft eine Che, die auf Bernunft fich gefindet, Die mus in Wohlstand und Sorglofigfeit verfest, etwas Binichenswerthes febn muß: bak ich burch ein einziges Wort Sie und uns alle beglücken tann, baf es wohl ebel ift, wenn ich es ausspreche, daß es die Nothwendigkeit vielleicht von mir erzwingt, und Kindespflicht und die ebelften Alickfichten und boch - warum schaubert mein Gefühl bavor gurud? -Ach. liebe Mitter, wenn nur eins nicht ware, - barf ich es fagen? werben Sie mich nicht gang miffverstehn? D gewiß! beun ich verstehe mich ja felber nicht.

Sprich, mein geliebtes Kind, sagte die Mutter im freundlichsten Tone, ich werde Dein Herz fühlen, wenn ich auch nicht ganz Deine Worte fasse.

Dorothea zögerte, sah sie bittend an, und sagte endlich verlegen und mit bittender Stimme: Oft habe ich mir selbst die Frage vorgelegt, ich habe mich in einsamen Stunden ernst Sand in die des wilrdigen Mannes fügen, ben Sie alle, ben die ganze Welt verehrt, wenn er nur nicht —

Run? rief bie Mutter.

Benn er mur nicht fromm ware, fagte bie Tochter haftig.

Eine lange Bause ber Berlegenheit entstand. Dorothea war glishend roth geworden, die Schwestern traten schen zurück, die Mutter schlug den Blick nieder, und wandte ihn dann um so schwester prüsend auf die Arme, die Allen und sich selbst fast eine Entartete schien. Endlich sagte die Mutter: Run, wahrlich, das muß mich überraschen, und wein ich dies in Dir verstehe, so möchte es mich auch mit Schauder erstüllen. Also Dir bekennst nun öffentlich Deinen Abfall von Gott? Du bist also barüber mit Dir einig, daß das Heilige Dir ein Anstoß und Greuel ist? Du kannst das nicht lieden, was die Liebe selber ist? So geh denn und verläugne das Göttliche, lobe ruchlos und stirb vom Himmel verlassen.

Sie verstehen mich nicht, rief Dorothea mit einem hohen Unwillen: bas ist ja bas Unglud meines Lebens, baß Alles an mir misteutet wird, wenn ich es noch so gut meine. Bielleicht würde mir Herr von Wallen ganz recht sehn, penn ich unr nicht würde, daß er so fromm ist, ja vielleicht würde ich ihn alsbann für fromm halten.

Trefslich! sagte die Mutter in schmerzlicher Entrusumg: wenn wir selber verderbt sind, so ist es freilich am bequemften, an den Würdigen ihre Tugend zu bezweiseln. Damit sprichst Du auch zugleich aus, wie Du von mir denkst, und was ich überhaupt von Deiner Kindesliebe zu erwarten habe.

Sie sollen, Sie werden sich irren! rief Dorothea fast im Borne aus: ich will mehr thut aus Liebe für Sie, als ich vor mir sekhst verantworten kann, ich will mich heute Abend, harauf gebe ich Ihnen jest mein Wort, mit bem Herrn bon Wallen verloben.

Ein allgemeiner Ausenf ber Freude, Thränen, Umsarmungen, Schluchzen unterbrachen und ersetzen jedes Gesspräch. Der Wortwechsel verwandelte sich in das lauteste und fröhlichste Getümmel, Alle hatten die Fassung verloren, und brückten Liebe und Entzücken heftig und übertrieben aus. Nur Dorpthea war nach ihren letzten Worten plötzlich wieder ganz kalt geworden, und gab sich ohne alle Erwiederung still den Liedsbungen hin.

Du mein geliebtes Kind! sagte die Mutter endlich wieder gefaßt, ja, ich habe Dich misverstanden, und Du wirst mir verzeihen; macht ja diese unerwartete freiwillige Erklärung Alles wieder gut. Und jetzt darf ich Dir auch noch das schönfte und kostdarste Geschent zu jenen Gaben der Liebe hinzufügen, diesen Schmuck, den Dir der Baron sendet; ich habe ihn zurück gehalten, weil ich wirklich an Deinem schönen Gefühle zweiselte.

Die Tochter sah die Mutter mit großen Augen an, dann warf sie einen kalten Blid auf die kostbaren Steine, und legte sie ruhig zu den Blumen auf den Tisch. Das Frühstid ward gebracht, und man war nach der kauten Scene um so ruhiger, kein Gespräch wollte in den Gang kommen. Es läutete zur Kirche, die Bedienten brachten Mäntel und Bücher. Dorothea legte ihr Andachtsbuch aus der Hand und sagte: Sie verzeihen wohl, liebe Mutter, wenn ich Sie heut nicht zur Kirche begleite, ich din zu gespannt, ich will mich hier in der Einsamkeit indeß zu sammeln suchen und auf unsere Mittagsgesellschaft vordereiten, noch mehr auf den Abend.

Wie Du willst, mein holdes Kind, autwortete die Barronesse: zwar ware die Kirche und die Rede unsers frommen

Seelsergers wohl der natürlichste Ort und Anlaß, Deine Gebanken zu sammeln, indessen hast Du einmal Deine Art und Weise, sie bleibe Dir ganz undekrittelt. Es ist augenscheinlich der Himmel selbst, der Dich, Geliebte, die Du es am meisten bedarsst, unserm geliebten Wallen zusührt; an seinem Arm wirst Du anders benken lernen, und vielleicht erlebe ich es noch, daß Du uns alle beschämst und in höherem Glanze voran leuchtest.

Alls sich Dorothea allein sah, musterte sie, fast gedankenlos, die Geschenke. Die schimmernden, kostbar gedundenen Bücher waren von jenen neuen religiösen, denen sie nie ein Interesse hatte abgewinnen können. Was macht es? sagte sie zu sich: ist denn die Erde selbst, das ganze Leben so sehr der Nede werth? Warum will ich mit so großem Widerwillen die Rolle durchsühren, die mir einmal aufgegeden ist? Was ich mir früher dachte und vorsetzte, ist ja doch nur Traum und leere Sindisdung! Ich sehe ja, wie älle, alle Menschen nur spielen und Erhebung heucheln, dann gern und beruhigt in die Gemeinheit sinten Ist es das allgemeine Schicksal, warum will ich mich so heftig dagegen sträuben? Entsetzlich ist es! aber endlich, früh oder spät, löst ja doch der Tod das verwickelte Netz dieses Lebens, und jenseits wird es ja doch wohl Freiheit geben.

Mit ihrer Stiminung wurde auch der himmel sinsterer. Dunkle schwere Wolken zogen näher, und schienen ein Gewitter herbei zu sühren. Ein schlauker Mann tam den Garten herauf und näherte sich dem Saal. Als er eintreten wollte, ging sie dem Fremden, der ein Mann von Stande zu sehn schien, entgegen. Sie begrüßten sich, und der Unsbekannte bat um die Erlaubniß, verweilen zu dürsen, er habe in der Lindenallee sein Pferd dem Diener übergeben, und sei dann in den offenen Garten gerathen; er bedauerte, die

übrige Famiste nicht zu finden, worauf ihn Derothea einlud, im Saale das Gewitter abzuwarten und zu verweilest, bis Matter und Schwestern ans ber Kirche zurücksehren würden.

Sie scheinen beim Gewitter nicht augstlich zu fenn, bemertte ber Frembe.

Doch, erwiederte Dorothea, wenn es allzunahe kommt, und Feuer und Schlag eins und dasselbe werden; ich glaube auch, daß sich alsdann wohl alle Menschen mehr oder minder sürchten; benn wo es keinen Widerstand giebt, wo ein plöglicher unversehener Augenblick mich wegraffen dürste, da ängstet es mich gerade, daß ich nicht auf meiner Hut seyn kann. In diesen Augenblicken beruhigt nur der Glaube an ein nothwendiges Fatum und die Betrachtung, daß ich nichts Besseres bin, als die Tausende meiner Mitmenschen, die bemselben Schrecken ausgesetzt sind.

Diese Gesinnung, sagte ber Unbekannte, muß ich eine tapfere nennen, im Gegensatz jewer schwachen, die bei ben Damen gar nicht selten ist, wenn sie beinahe in Furcht vergehn, alle Fassung verlieren und in Thränen jammern, inbem nur noch das fernste Wetterleuchten herüber schimmert.

Wohl, sagte Dorothea, und ich sorge schon um Mutter und Schwestern, die nur gar zu reizbar find. Ich mag es nicht tabeln, weil es wohl, wie so viele trampshafte Furcht, Arankheit des Körpers sehn mag.

Es ist nicht so leicht zu entscheiben, bemerkte ber frembe Mann, weil wir erst ernsthaft versuchen müßten, was der starke Wille denn wohl vermag, und ob, wenn die Seele sich zwingt, nicht auch der Körper wenigstens einige Schritte mitgebt, und von selbst da Gesundheit entsteht, wo die eigenwillige Stimmung die Kränklichkeit erzeugt hat.

Das führt auf die Frage, sagte Dorothea, in wie fern

wir frei find, und was wir im Geift und Rorper burch Bor- fat vermögen.

Gewiß, erwiederte jener, und nicht blos diese, alle ernsten Betrachtungen führen zu der großen Frage. Ohne diese uns heantwoxtet zu haben, können wir auch für nichts Interesse fassen, und weder an uns, noch an andere glauben.

Freihett! seufzte Dorothea, wie vor sich hin phantafirend: Sie glauben alfo daran? Ich auch ehemals, als ich jünger war.

Jünger, mein Fräulein? das Mingt von Ihren schönen Lippen sonderbar. Ich zweiselte als Jüngling, und habe erst später diese Ueberzeugung saffen lernen.

Bergeben Sie, rief Dorothea beschämt, daß ich mich mit Ihnen in bergleichen Worte verliere, da ich —

Der Fremde unterbrach sie: Behandeln Sie mich nicht wie einen unbekannten jungen Menschen, der mir da sehn darf, um Ihnen etwas Bewbindliches zu sagen. Sie sind mir mit einem schönen und ernsten Bertrauen entgegen gekommen, und ich weiß, daß ich bessen nicht unwerth bin.

Und wirklich schien es, als spräche Dorothea mit einem alten Bekannten oder Bruder, so wenig war dieser Mann — nach dessen Namen sie selbst zu fragen vergaß — ihr fremd. Seit lauge hatte sie nicht dieses Gefühl gehabt, ihre Gedanten, ohne Furcht, misverstanden zu werden, aussprechen zu dürsen; dies gab ihr eine Behaglichkeit, daß sie auf das heranrückende Sewitter nur wenig achtete, und selbst den Abend vergaß, an welchen sie so eben noch nur mit Entsehen hatte denken können. Im Berlauf des Gesprächs erzählte der Fremde von seinen Reisen, Manches von seinen Schicksleu; er erinnerte sich seiner Ingend, und bekannte endlich, daß er dies Hans, und vorzüglich den vor Iahren verstorbenen Bater des Fräuleins oft gesehn habe. Sie sehen

Ihrem Bater wunderbar ähnlich, beschloß er, und ich habe gleich Anfangs diese freundlichen Lineamente nicht ohne Rithrung betrachten können.

Dorothea war überrascht, als fie bie Familie ichon aus ber Kirche zurud tommen fab. Man begrüßte ben Fremben, Die Mutter trat fast erschroden gurud, und Dorothea erblafte, als fie ihn Graf Brandenstein nennen borte. ward höflich zu Tische gelaben, und ber alte Baron Wallen erschien ebenfalls, so wie ber Rath Alfred und ber junge Offizier; beibe waren ans ber Stadt herüber geritten. Die Familie kleidete fich um, und Dorothea war in ihrem einfamen Zimmer in tiefen Gedanken verloren. Die Belt tag fonderbarer als je vor ihrem Geiste ba, fie tonnte sich taum surecht finden, um ihren bescheidenen Bus zu ordnen, und als fie nachher wie träumend zur Gefellschaft gurud tehrte, erfcbienen ihr alle Gefechter wie bart und gespannt, ja, als fremd, besonders aber die weiche, gefalbte Miene bes Barons wie jum Erschreden verzerrt, und ein Befühl, als wenn fie lachen folle, bemeisterte fich wie ein Frost ihres gangen Wefens, indem fie fich erinnerte, daß fie diefen Dam noch beut-Abend für ihren Brautigam erflaren muffe. Bie mibrig ihr ber junge Offizier und Rath auffielen, so befaunt, vertrauensvoll und milbe leuchteten ihr die Blide bes Grafen entgegen, ben fie als einen bofen und gefährlichen Menfchen noch geftern hatte fchilbern boren.

Er schien allein unbefangen am Tische. Mit Behaglichkeit erzählte er von seinen Geschäften, die er für seinen amerikanischen Freund betrieb; er nannte die Güter, die er schon gekauft hatte, oder um welche er noch in Unterhandlungen stand, und man verwunderte sich über den Reichthum des unbekannten Manues, der die schönsten Bestungen zu einer großen Herrschaft vereinigen konnte. Durch die Gewandtheit des Grafen ward vie Unterhaltung bald freier, und der Baron, welcher dem Gefühle, das ihn bedrängte, wie mit Gewalt widerstand, suchte das Gespräch an sich zu reißen und zu beherrschen, vorzüglich wohl, damit die Jugend und die Frau des Hauses nicht in der gewohnten Berehrung nachlassen möchten.

Wie es aber zu geschehen pslegt, daß ein Gespräch, wenn es nicht mit leichter Unbefangenheit und feinem Sinne geführt wird, wohl in Anmaßung und Spannung eine polemische Natur annimmt, so war es auch hier; benn die Reben und Aeußerungen des Barons waren alle verhüllte Angriffe gegen den Grafen und dessen Meinungen, wie er sich diese nach der Schilderung desselben dachte. Der Graf achtete diese Demonstrationen Anfangs wenig; er unterhielt sich hauptsächlich mit Dorotheen, die neben ihm faß, sprach von seinen Geschäften, und sagte endlich auch, wie im Scherz, er habe zugleich von seinem amerikanischen Freunde den Aufetrag erhalten, ihm eine Gemahlin zu suchen.

Das kann wohl von Ihnen beiben nicht ernsthaft gemeint fenn, fagte die Baronesse.

Und warum nicht? erwiederte der Graf in heitrer Laune, mein Freund ahmt ja hierin nur den regierenden Fürsten nach, durch Amwalde und nach politischen Rücksichten zu unterhandeln. Er ist nicht mehr jung und kann nicht erwarten, Leidenschaft zu erregen; er hat in der Ingend trauxige Exsahrungen gemacht, und an seinem eignen Unglück, so wie an manchem Freunde erlebt, daß dassenige, was die Menschen Liebe nennen, nur weichliche Sehnsucht, oft Eitelkeit, zuweilen sogar Berdlendung sei, und die meisten Shen, die in scheinbarer Leidenschaft geschlossen werden, nur ein dürstiges, ganz kummerliches Leben; oft Elend herbei sühren. Ich bin sein ganz vertrauter Freund, und er rechnet auf meine

Menschenkenntniß, daß ich ihm ein Loos ziehen werbe, welches ihm geziemt.

Der Baron erwiederte, daß ihm ein foldes Unternehmen immer noch mißlich scheine, und daß der Unbefannte babei doch bas Glück seines Lebens auf das Spiel setze.

Glück? nahm ber Graf bas Wort auf: gewiß, wenn er sich jenes Unbedingte, Unendliche und Unaussprechliche babei bächte, was die Jugend gewöhnlich mit diesem Worte verbindet. Wo finden wir dies? Wer sich nicht zu beschränken versteht, wird nichts erlangen, am wenigsten, was jenseit aller Schranken liegt. Die Resignation mag Ansangs bitter scheinen, aber ohne sie ist kein Bustand des Lebens zu ertragen; denn wenn wir, mit uns nur wahr umgehen, so müssen ja boch auch alle Eutzückungen unmittelbar der Wehmuth Plats machen, ja sie sind eins mit dieser, und Schönkeit, Kunst, Begeisterung, Alles ist für uns irdische, vergängliche Mensichen nur da, indem es vergänglich ist, obgleich die Wurzel alles Göttlichen in der Ewigseit ruht.

Sonderbar! sagte der Baron: somit ware auch die Ans dacht und die Frömmigkeit, das Erkennen des Himmlischen diesem Wandel unterworfen?

Ich glaube, sagte ber Graf, wer nicht irbisch seun mag, kann auch nicht überirdisch senn; Racht und Tag, Schluf und Wachen, Erhebung und Gleichgültigkeit müssen sich ablösen. Wir beklagen mit Recht, daß es so ist und sehn muß, aber es kann nicht anders; wer aber die Erleuchtungen der Andacht, die Entzückungen einer himmlischen Liebe zu einem stehenden Artikel in seinem Herzen machen wollte, der dürfte sich wohl auf dem allergefährlichsten Standpunkte befinden, auf den der Mensch sich nur wagen kann.

Sie find einmal als Freigeist bekannt, antwortete bie

Mutter, und es wird Ihnen bei uns nicht gelingen, unsere klare Ueberzeugung zu trüben.

Runigunde sagte mit einem schmelzenden Tone: Sie meinen also, es sei gefährlich, den Herrn zu lieben?

Brandenstein mußte lächeln: Gefährlich, wie alle Liebe, schöne Frau, erwiederte er leicht, besonders, wenn man den Gegenstand, den man zu lieben unternimmt, nicht kennt, oder sich eine ganz unrichtige Borstellung von ihm macht; noch schlimmer, wenn wir ein Phantom aus ihm bilden, das alle unser Borurtheile bestärken, uns in unsern Schwächen Recht geben, unsere Fehler und Irrthümer autoristren soll. Da dürften wir unser thörichtes Herz leicht an ein Gespenst verschenken, wie einige alte Mährchen etwas Aehnliches erzählen, und uns entsetzen, wenn uns die wahre Gestalt des Göttlichen einmal in einer erleuchteten Minute erschiene.

Dorothea hörte aufmerksam zu, und der Baron sagte nicht ohne Berdruß: Die Liebe kann nicht irren. Wo sonst einen Wegweiser auf unserm Pfade suchen?

Wenn sie die mahre ift, nicht, erwiederte ber Graf, aber über diese täuschen wir und selber nur gar zu leicht; benn wenn unsere Leidenschaften nicht Sophisten wären, so wären sie eben auch teine Leidenschaften.

So ift benn ber Zweifel, sagte ber Baron gurnend, bas Einzige, was wir gewinnen können.

Er sei unser Diener, antwortete der Graf, der die Wege untersucht, unser Thor, der mit nüchternem Spaß uns vor dem Mawiel oder vor Uebereilung warne. Kinder und Narren reden aber, wie das Bolkssprichwort sagt, die Wahrsheit: zuweilen wenigstens, wenn nicht oft und immer.

Sine Mutter, sagte die Baronesse, weiß, was Liebe ist; ber Mann behält vielleicht immer eine dunke, zweifelnbe Borstellung von dieser Kraft. Auch ist die That immer

mehr als das Wort, und so habe ich meine Kinder erzogen und mit ihnen gelebt, ganz in Liebe, keinen blinden Gehorssam, nie etwas Unvernünftiges von ihnen fordernd, immer habe ich mich ihnen geopfert; aber sie haben schon lallend meine Liebe erkannt und erwiedert, auch sie haben nur ihren Berzen folgen dürfen, und Strenge, Furcht und dergleichen ist ihnen völlig unbekannt geblieben.

Die Töchter sahen die Mutter zärklich an, die Mutter hatte Thränen im Auge, nur Dorothea blidte schen vor sich nieder, und der Baron sagte begeistert: Man kennt und versehrt diese musterhafte Erziehung, und wer an Liebe zweifelt, komme und sehe diesen Familienkreis.

Fern sei es von mir, sagte Brandenstein, zu Dorotheen gewendet, mit robem Gestihl diese zarte Liebe nicht anerkennen zu wollen; nur meine ich, wenn ich mich meiner glikk-lichen Kindheit erinnere, daß die Liebe zu den Aeltern, und eine gewisse religiöse und eble Furcht vor ihnen ein und dasselbe sehn müßte; denn durch die letztere scheint mir meine Kindesliebe erst ihre wahre Kraft und Innigseit erlaugt zu haben, auch soll ja diese heilige Scheu vor etwas Unbegreislichem in den Aeltern jenen blinden, unbedingten Gehorsam erzeugen, in welchem sich das Kind eben so glücklich fühlt; denn ohne diesen Gehorsam sindet, scheint es mir, weder Erziehung noch Liebe statt.

Die Mutter sah die älteste Tochter, welche berfelben Meinung zu sehn schien, bedenklich an, und sagte dann mit etwas gespistem Tone: Ich habe es vorgezogen, meine Kinder früh zu überzeugen, und wo das nicht möglich war, stimmte ich sie so, daß sie aus Liebe zu mir das thaten, was sie nicht einsehen komten.

Ich verehre Ihre Erziehung, sagte ber Graf, benn wer mochte in biefer schönen Umgebung bagegen ftreiten? Doch

bürften biefe Auswege vielleicht etwas zu kostspielige Surrogate für den einsachen und wohlfeilen Gehorsam sehn.

Der Baron mandte fich verstimmt an ben Rath Alfred. und bas Gefprach nahm eine andere Wendung. Der junge Offizier erzählte mit Gelbstgenitgsamteit, bag er neulich bie Gefellicaft, ju ber ihn eine Dame eingelaben batte, ohne alle Entschuldigung vermieden babe, ba es ihm fündlich scheine, eine Unpäflichkeit ober ein Geschäft vorzuschüten. Man lobte diefen Bahrheitstrieb und meinte, Diefe Art und Weise miffte in ber Gefellschaft bie allgemeine werben, wenn fie fich vor ber leeren Affectation, Beuchelei und fortwährenden Heinen Luge retten wolle. Auch die Mutter stimmte gogernb in tiefe Behauptungen ein, ob fie gleich befürchtete, baf bereleichen nur schwer möglich zu machen sei, ohne zugleich bie feinen Banbe ber Befelligkeit völlig zu lofen; boch fei eben barum die Tugend bes Einzelnen, ber ben Muth habe, sich über biefe Rückfichten hinweg zu feten, um fo mehr zu preifen. Richts, fubr fie fort, babe ich bei meinen Kindern fo fehr zu erweden und zu beleben gesucht, als ben beiligen Bahrheitstrieb; ich habe fie bewacht, daß fie fich nie auch nur die Keinfte Umwahrheit, ja felbst im Scherze nicht, erlauben burften. Immer auch habe ich mich bestrebt, alle Fragen mahr zu beantworten, aus bem Unterricht alles zu entfernen, was nicht Mar und beutlich gemacht werden tonnte; am meisten aber vermied ich jene unfinnigen Mährchen und lugenhaften Geschichten, Die Furcht und Aberglauben nahren, und bas Gemuth ber Rinber wohl am allermeiften ber Wahrbeit entfremben.

Der Baron führte biese Sage noch mehr ans, und alle Uebrigen stimmten ein, außer dem Grafen, welcher änßerte, daß es eine der schwierigsten Antworten sein möchte, zu sagen, was denn Wahrheit, die eigentliche Wahrheit sei.

Die Menschen, meinte er, suchen fie in allen Richtungen schon seit Jahrtausenben, und auch hier muß, wie fast immer, ber gute Wille, mahr fenn zu wollen, nur zu oft bie Sache felbst vertreten. Will ich gegen Rinber ober Schwache immerbar auf alle Fragen bie Wahrheit fagen, fo tomme ich in bie Gefahr, gar nicht mehr mahrhaft febn zu konnen; benn bas lette beruht ja boch auf einem Bebeimnif, bas ich eben fo wenig längnen barf, als ich es erklären kann. Und zu diesem Unsichtbaren bin brangen uns Phantafie und Gefühl schon fehr früh, und ber Lehrer, ber bie junge Un= gebuld biervon entfernen will, muß nur wieder zu einer anbern Lüge feine Buflucht nehmen, Die vielleicht in falfcher Aufflärung eben fo schlimm, als bie bes Abergläubigen ift. So icheint es mir auch nicht gut gethan, die Phantafie ber Rinder nicht bilben zu wollen, auch in ber sonderbaren Rraft, die bas Granen fucht, und blinde, wilde Schredniffe ersinnt. Diefer Trieb ift in uns, er regt fich früh; und foll er unterbrückt werben, strebt man ihn zu vernichten, mas nicht möglich ift, so wächst er in ber finstern Tiefe fort und gewinnt an Macht, was er an Gestaltung verliert. 3ch habe weibliche Wefen gefannt, die man aus übertriebener Aufflärung felbst vor dem unschuldigften Mahrchen bewahrte, und bie in reifen Jahren es nicht über fich bermochten, am Abend auch nur durch das benachbarte Zimmer zu geben, fobezwang fie ein namenloses, gang findisches Grauen, fo daß fie vor jedem Laut, vor jedem Schatten obnmächtig erzitter-Wird dagegen in ber Kinder-Phantafie auch das Geltfam-Mengstigenbe in Geftalt gebracht, wird es in Mahrchen und Erzählungen gefänftiget, fo vermischt fich biefe Schattenwelt fogar mit Laune und Scherz, und fie felbft, die verworrenfte unfere Beiftes, tonn ein Bunberfpiegel ber Babrbeit werben. Durch biefe Krystallseherei konnen wir weitentfernte und boch befreundete Geister wahrnehmen, die uns in sichtlicher Nähe nur höchst felten vorüber schweben.

Daß Sie ein solcher Freund des Aberglaubens sind, erwiederte die Baronesse, muß ich erst jetzt von Ihnen erfahren.

Dorothea schien kein Wort dieser sonderbaren Unterredung zu verlieren; sie sah Kunigunden an, auf welche jene Schilderung einer unvernünftigen Angst, die sie oft sogar am Tage besiel, buchstäblich paste; auch waren die andern Schwestern zuweilen kindisch genug, und scheuten am Abend jeden Gang. Kunigunde war empfindlich, sie glaubte, der fremde Gast kenne diese ihre Schwäche, und habe sie nur schildern wollen. Die Mutter konnte ihre Berlegenheit nicht ganz verbergen.

Der Gefellschaft, fuhr Brandeustein fort, tann ich mich nicht immer mit ber nachten Wahrheit naben, benn fie forbert und erwartet sie nicht von mir. Ich barf die Tugenden ber Einsamkeit nicht in fie werfen, wenn ich nicht ben Bauber, burch welchen fie für ben gebildeten Menschen fo reizend wird, zerftoren will. Man findet allenthalben schlechte Gefellschaft, die ich mabrlich nicht preisen will: aber bak man bas feine Leben, bie garteren Banbe ber gebilbetern Welt, bas anmuthige Berhältnif ber Geschlechter, Die Formen, welche Wit und Lebensart erfanden, fo oft schmähend mit ben Gefeten und Bebingnissen eines simmreichen Kartenspiels veralichen hat, ist mir zwar nicht unvassend, aber sonderbar vorgekommen, und unbegreiflich, daß man nicht die Mannigfaltigfeit bes Lebens und beffen nothwendige Figuren hat anertennen wollen. Man muß nur eine Zeitlang mit bauris iden Menschen gelebt haben, die ihre robe Butäppigkeit für biebere Tugend so oft verkaufen wollen, die alles verleten, Die fein Geheimnif, fein gartes Berhaltnif anerkennen, fonbern alles Geistigere Affectation und henchelei taufen; man muß Wochen lang viesem roben Betasten und Aupaden, und ber brildenden Langeweile ansgesetzt gewesen sehn, um den Abel eines seinen, geistreichen Umgangs wieder schätzen zu kernen. Hier gilt denn freisich nicht immer das blanke Ia und Nein; und mit der sogenannten Wahrheit die gegebenen Formen, durch welche diese Erscheinung sich nur darstellen läst, umstoßen wollen, ist eben so unbillig, als wenn ich die Gesehe eines klinstlichen Schachspiels Lüge nenne, mit meinen Bauern gleich in das letzte Feld des Gegners rücke und mein Spiel für gewonnen erkläre.

Sie find ein ziemlicher Sophist, sagte ber Baron. Es sehlte noch, daß die Berläumdung, Klatscherei, Nrid und Berfolgung der großen Gesellschaften einen Lobreduer sanden; es bleibt dann nur noch übrig, die stille Tugend, die schone Bürgerlichkeit, die kindliche Unschuld und eble Einfalt der nichtvornehmen Welt zu schmähen.

Sie können mich unmöglich so misverstanden haben, fagte der Graf, ich meine nur, man soll Bedingnisse, die jedes Spiel und Kunstwerk nothwendig macht (und die gute und seine Gesellschaft sollte wohl von beidem etwas haben), nicht mit Unwahrheiten verwechseln; denn auch im Tanz isk keine Wahrheit, wenn anders der gerade eilige Geschäftsschritt so zu nennen ist, und es dürften sich von dieser Ansicht her selbst gegen den Spaziergang nicht unerhedliche tugendhafte Zweisel auswerfen lassen:

Immer ärger! rief ber Baron: jum Glud, mein scharffinniger Graf, sprechen Sie alles bies in einer Gesellschaft, auf die es nicht schäblich einwirken kann.

Sie haben mich einmal hinein gezogen, erwiederte Branbenftein, und so mögen Sie benn auch mein ganzes Glaubensbekenntnig hören. Ich benke, es hat noch keinen Men-

fichen gegeben (und feiner wird kommen), ber nicht irgend einmal in feinem Leben mit Bewußtfein gelogen batte. es nun Rothlige ober Schwäche, Furcht, Gigennut ober Eitelfeit, und wie fie alle beißen mogen, diefe Fleden unfrer Ratur; vielleicht auch, um nur einmal biefem Geifte zu folgen, ber uns boch gar zu reizend verlodt. Und burfen wir boch nur auf bie erhabenen Apostel feben, um zu lernen, bag fie ihrem Borbilbe, ber ewigen göttlichen Wahrheit, nicht immer getren zu sehn ftart genug waren. Bieles biefer Art mochte ich die unschnibigen Lügen nennen, benen ber beffere Menfe, eben weil fie fo refolut find, balb aus bem Wege gebn tann. Aber wie ftebt es benn mit jener gleissenben Gigenliebe, mit jenem pruntenben Egoismus, mit ber ausgebildeten Beuchelei, die aus bem gangen langen leben mander Menschen nur eine einzige Lüge bilben? 3ch habe wenigstens einige gekannt, Die fo im Lugengeifte untergefunken waren, daß es für fie gar teine Wahrheit mehr gab. Und biefe Menfchen galten für tugendhaft, fie hielten fich felbft für Auserlesene, es war ihnen möglich, felbst auf bem Sterbebette die Rolle ber Seuchelei fortzuspielen.

Dergleichen ist nicht möglich! rief ber Baron, und Alle stimmten ihm bei; nur Alfred änßerte, es könne doch wohl bergleichen Berkehrtheit geben, worauf ihn Dorothea verwundert mit großen Augen ansah. Sie sprechen überhaupt, suhr ber Baron sort, von einer vorigen Welt; seit Ihrer Abwesenheit hat sich bei uns alles so geändert, daß Sie, wenn Sie unser Baterland erst wieder kennen lernen, kaum mehr eine Spur vom vorigen sinden werden. Die alte Irreligiosität, jene leere Freigeisterei, die sich Aufkärung nannte, ist, dem Himmel sei Dank! ziemlich verschwunden; immer schöner entwickeln sich die Reime einer ächten Religiosität, man schämt sich nicht mehr, Christ zu sehn, an den Herrn

zu glauben und sich im brünftigen Gebet zu ihm zu erheben. Die Kirchen sind wieder gefüllt, die höhern Stände versschmähen nicht mehr die Gemeinschaft ihres Nebenchristen, andächtige Bücher haben die frivolen von den Tischen unserer Weiber und Mädchen verdrängt, geläuterte Seelen untershalten sich, statt mit Theatergeschwätz, über die Bibel, ermuntern sich zur Busse und Andacht, theilen sich die Erschrungen mit, die sie an ihrem Herzen machen, stärken sich gegenseitig, und immer deutlicher spricht aus diesen erhobenen Gemüthern der Geist des Herrn. Alles dies, mein zweiselnder Freund, werden Sie wenigstens gelten und stehn lassen mösslich,

Er hatte alles vieses mit großer Salbung gesprochen. Der Graf schwieg einen Augenblick, ehe er sagte: Unser Tischgespräch hat eine so ernsthafte Wendung und einen so seinelichen Inhalt gesunden, daß es wohl passender wäre, abzubrechen, entweder auf eine stillere Stunde diese Eröffnunzen zu versparen, oder ganz zu schweigen, weil man sich über diese wichtigen Gegenstände am leichtesten misversteht.

Weil Sie sich jetzt völlig geschlagen fühlen, sagte ber Baron, so wollen Sie sich wenigstens einen sichern Rückzug vorbehalten. Ich bächte, es ware jetz Ihre Pflicht, offen zu gestehen, daß Sie über diesen Punkt nichts zu sagen wissen, wenn Sie nicht unverholen bekennen wollen, daß Ihnen jene fast vergessene Freigeisterei lieber als unsere heistige Religion sei.

D sprechen Sie! rief Dorothea, sich selbst vergessend.

Sie sehen, wie dringend Sie aufgefordert werden, sagte die Mutter, indem sie einen langen und drohenden Blick zu Dorotheen hinüber warf; auch Alfred bat, daß der Graf fich erflären möchte, in wiefern er in biefem Puntt mit bem Beitalter einverstanden fei.

Da ich es nicht gang umgeben fann, fagte biefer, fo will ich turz andeuten, was ich habe beobachten können; benn ba ich schon seit einem Jahre wieber in Deutschland bin, fo ift mir nicht alles fo fremb, wie Sie glauben, ob ich gleich erft feit turger Zeit meine Geburtsgegend hier wieder besucht habe. Könnte ich Ihnen allen nur bas Borurtheil benehmen, bag Sie mich, wie ich merke, für einen gottlofen Undriften halten. Nein, ein folder bin ich wahrlich nicht, aber ich muß mir nur bas unbestreitbare Recht vorbehalten, auf meine Beife ein Chrift fenn zu durfen. Dag es jett, wie zu allen Zeiten, wahrhaft fromme und erleuchtete Bemuther giebt, und bak man biefe verehren folle, wer möchte baran zweifeln? Das Bedürfniß des Glaubens hat sich wieber gemelbet, ber Beift hat faft an alle Bergen geflopft, und Anmahnungen mancher Art. und aus allen Gegenden haben fich vernehmen laffen. Ein flarer frifcher Strom bat fich wieder durch die lechzende Ebene von den ewigen Gebirgen ber ergoffen, und ber Rraft feiner Wogen folgen die Dinge und Wefen, welche er ergreift; unwiderstehlich fühlt fich Alles fortgezogen, und Grof und Rlein, Start und Schwach muß nothgebrungen mit himunter fliegen. Wie achte Begeifterung bies veranlagt hat, so ift es benn boch auch hier, wie in allen geschichtlichen Ereignissen, ergangen, bie Menge, bie Sitelfeit, bie menschliche Schwäche trübt auch biefe Erscheis nung, und als es einmal Mobe war, frei zu benten und ben ftarten Beift zu fpielen, wenn Biele auch fchwach und abergläubig waren, fo ift es jest Sitte geworden, religios gu scheinen, wenn es Manchem auch frivol und unerleuchtet genug zu Muthe febn mag.

Desmit in atrum piscem, sagte ber Baron ereisert, ber Anfang Ihrer Rebe ließ etwas Bessers vermuthen.

Bie Biele, fuhr Brandenstein rubig fort, find mir aufgeftogen, die mir fast beim Begriffen entgegen warfen, bak fie außerorbentliche Christen feien. Andere fprechen beim britten Worte und bei ben gleichgültigften Gegenstanben bom Beiland; bei jeder Beranlaffung, sei fie noch so geringe, beten fie, und erzählen uns bies; ja ich habe Romane gelefen, in benen ber Berfaffer in ber Borrebe fagte, er fchreibe niemals, ohne vorher zu beten, und alles Gute, mas im Buche ftebe, sei unmittelbare Gingebung; bas tilrzeste Dittel, jebe Kritit zurud zu schlagen, und bie Romanze bicht an die geoffenbarte Schrift zu fchieben. In Gefellichaften ergreift man jebe Beranlaffung, von Rene, Buffe, Anbacht imb Erlöfung au fprechen, und entweibt, nach meinem Ge ftibl, bas Beilige, vergift, daß es eine Aebnlichkeit mit ber Liebe hat, beren Gefühle und Geständnisse ber wahre Liebenbe auch nicht jedem fremden Ohre Breis geben wird.

Wos schadet es aber, sagte der Baron, wenn die frommen Gemilther vielleicht auch zu oft von dem Gegenstande ihrer Liebe sprechen?

Es kann nicht die Liebe sehn, erwiederte Brandenskein, es ist Sitelkeit, Hochmuth, der besser sehn will, als andere Meuschen. Gerade wie zu der Zeit der Empfindsamkeit oder der Aufklärung, ist es ein krankes Bedürfniß, das allenthalben Nahrung sucht, das sich schmeichelt und zu immer tieserer Krankheit verzieht, das unduldsam und verachtend auf Nebenmenschen, die oft besser und frömmer sind, hindlickt, weil diese nicht gerade in den angegebenen Ton auch einstimmen wollen.

Sie schilbern bie Ausartung, ftammelte bie Baroneffe in einer Art von Angst.

Michts anderes, verehrte Fran, antwortete ber Graf, wer baf mir biefe banfig in bie Angen gefallen ift. Anch habe ich Erbanungebilder gefehn, Die fehr in ber Dobe gu fenn icheinen. Altes und Reues, Die mabrlich nur bazu bienen Binnen, mittelmäßige Menschen, Die fcon von ber Eitelfeit ergriffen find, gang ju verwirren, in benen ber Schopfer, Die reine Liebe, gleich einem launigen wunderlichen Alten basteht, ber sich ans Langeweile gelüsten läft, bie trausesten Schickfale ju flechten, und Diefen und Jenen, wenn auch Biele babei untergehn, auf feine und feltsame Axt aus feinem Elende wieder beraus zu führen. Andere verwandeln Religion in Magie und Bauberei; ober berharten bie Bergen ber Beiber, bag fie fich nnendlich fiber ihre Danmer erhaben fühlen, diefe, wenn sie nicht gang auf ihre Beife frommeln, in einem Buftande ber Berknirschung erhalten, und in bem Gefthl, wie tief fie fich berablaffen, Die geheiligten Gattinnen fo ordinarer Gunder ju fenn. Ich tamite ein armes, mittelmäffiges Mäbchen, bie fich gläcklich schätzte, an einen jungen wohlhabenden Mann verheirathet zu werben, die aber nach einem halben Jahre auch zur Beiligen wurde, und fich nun vorligt, ihre driftliche Tugend bestehe barin, ben Mann zu bulben; übermenschlich erscheint sie fich, wenn sie ihn nicht gang verachtet, aber boch fagt fle fich bies täglich und ihren religiöfen Gespielinnen, Die fie auch in Diefer Frommigfeit beftärten. Ift nun bies nicht Gunbe?

Ja wohl! seufzte plötzlich Annigundens Gatte auf, und vie Mutter, welche den Halt ihrer Familie fast sichtlich zusammenbrechen sah, bereuete es, dies Gespräch begonnen zu haben, und zürnte ihrem würdigen Hausfreunde, dem Baron, daß es durch ihn so angeseuert wurde. Brandenstein aber, der nun einmal im Zuge war, konnte ebenfalls in seinem geistlichen Eiser nicht ruhen, die er seine ganze Catilinarische

Rebe an ben Mann gebracht hatte. Wie erhebend kann es febn, fuhr er lauter fort, wenn wir fromme Manner, nut fich gang bem Beiligen ju ergeben, ber Welt und allen ihren Schäten ben Ruden febren feben, um in ftiller Abgeschiebenbeit nur Ginem großen Gefühle zu leben. 3ch will einzelne Brüberschaften nicht tabeln, wenn fie fich in einem ähnlichen Sinne verschließen, und von Runft und Befchichte, Philosophie und Welt nichts wiffen wollen. Aber wenn biefe einseitigen Frommen, die in ber Welt fteben bleiben, Die Erziehung ber Uebrigen genoffen haben und fich felbst für gebilbet ausgeben, uns immer und immer wieber zurufen, nur Eins fei, mas Noth thue, Malerei, Mufit und Dichttunft seien nicht nur überflüffig, sonbern fogar fündhaft, und nur Gebet, Erleuchtung, Buffe fei alles, was ben Menfchen in Anspruch nehmen folle, - fo möchte ich boch wohl Diefe fragen, von welchem engen Gefühle ihre fogenannte Religion fei, daß fie Liebe, Wahrheit. Bernunft und die lieblichen Erscheinungen ber Phantasie gar nicht zulaffen könne und dürfe? Alfo ware ben Reinen beut nicht mehr alles rein? Der Mensch ift schon als tobt zu betrachten, bem in ber Natur und Geschichte nicht Gott mehr erscheint; ber ift verloren, ber in ber Kraft ber Bernunft seine bobe Gegenwart nicht mehr fieht. Auch ber ift fromm, bem aus bem Gemälde eine Entzudung anstrahlt, und ber fich, fo lange er Chatspeares Sommernacht lieft, felig und im himmel fühlt. Denn auch Scherz, Luft und Wit find göttlicher Abkunft, und wir werden um so reiner und geläuterter, je mehr wir ben göttlichen Strahl in biefen garten Spielen erkennen lernen.

Ia wohl, sagte ber Baron, welcher bas auffallenbe Mißvergnügen der Baronesse bemerkt hatte, können wir heut dies interessante Gespräch nicht zu Ende führen.

Unmöglich, antwortete ber Graf, welcher felber über

feinen Eifer zu erstaunen ichien, benn fonft möchte ich wohl noch barüber belehrt fenn, warum biefe frommen Gemuther fich nicht mit mehr Demuth ber Kirche anschliefen? Warum fie verlangen, baf alle Menichen auf ihre Weife Die Dinge feben follen? Warum nicht Zweifel auch fie anwandeln und es ihnen begreiflich machen, daß sie boch auch wohl irren könnten? Db es nicht chriftlicher fei, mehr nach bem Evangelium bei verschloffenen Thuren zu beten, als pharifaisch ihr vieles Beten weltkundig zu machen? Ich konnte benn wohl noch bemerken, bag biefer geiftliche Schwindel fich auffallend genug mit einem politischen verbindet, und daß biefe franke Stimmung, bie fich über gang Deutschland verbreitet, es einem überaus verwirrten und schwachen Buche möglich gemacht hat, ben Beifallsruf einer Menge zu erwerben, bie nun erft beurtimbet, wie wenig fie je unfern großen Dichter faste, als fie ihm zujauchzte. Es fann als ein Frevel gegen biefen großen Mann erscheinen, wenn man es nicht lieber lächerlich finden will, daß man ihm so schulmeisternd mit Glaubensfragen nahe rudt, bag man Immoralität und Dangel an Idee feinen Werten vorwirft, weil er fich nie ju ben' ormen Bedürfniffen biefes Wortführers berabgelaffen bat. Daß alles vies möglich gewesen ift, hat mir gezeigt, wie wenig wahre Bildung bei uns noch Wurzel gefaßt hat, und wie leicht es baber Schwindlern wird, mit halbmahren Beariffen bie ichreiende Menge zu verwirren.

Sie meinen Göthe, fagte ber Baron, und die fogenaunten unächten Wanderjahre. Run, da find wir ja schon so ziemlich weit von unserm ersten Diskurse abgekommen.

Es trat eine Paufe ein, Alle schienen verstimmt, Dorothea war tief bewegt. Indem der Bediente jetzt den Braten brachte, rief die Baronesse: Ach! wie konnte ich nur die arme kranke Wittwe vergessen? Iohann, tragt dies Gericht sogleich zu ber Unglücklichen, mit meinen herzlichen Wünschen. Sie leibet, wie ich hent gehört habe, unglandlich, dabei ist sie arm, und ihre Kinder konnen ihr nur wenige Hilse geben. Ja, die Armuth, die Krankheit! feufzte der Baron. Dhimmel, was würde aus der sinstern Erde werden, wenn nicht immer noch weiche, edle Gemüther das ungeheure Elend zu mildern trackteten.

Die bedauernswürdige Frau, fügte Runigunde bingu, foll auch mit ihrem verftorbenen Manne gar nicht glitchich gewesen senn, er mar bart und rauh, und behaubelte sie oft übermuthig. Sie warf babei ihrem Gatten, ber am anbern Enbe bes Tifches faß, einen fonberbaren Blid ju, ber gar Bieles bebeuten tonnte. Der junge Mann, vom Tischgesprach aufgeregt, war so merhört dreift, zu erwiedern, daß es auch oft ber Beiber eigne Schuld fei, wenn fte in ber Che nicht gludlich waren. Der Graf, um nabere Erörterung zu verhindern, bemerkte, daß es vielleicht, da man die Krankheit ber Frau nicht genan tenne, schabliche Wirtung thun möchte, wenn sie von der Fleischspeise unvorsichtig genöffe. Baron aber, ber einen nenen friegerischen Angriff vermuthete. fprach gerührt über bie große Boblthätigkeit ber Baroneffe, wie sie ben Armen eine Mutter sei, und begriff nicht, wie es noch fo harte Menfchen geben tonne, bie von bem Glenbe ibrer Rebengeschöpfe fo ungerührt blieben.

Jest kam Johann mit dem Braten zurück und melbete, daß die Wittwe sich gehorsamst bedanke; es sei ihr aber vom Arzte im Fieder Fleischspeise die jest noch untersagt, auch empfange sie seit drei Wochen alles vom Schlosse, was sie gebrauche, worüber sie ihre Rührung nicht genug ansdrücken könne. Ein Arzt? sagte die Baronesse, sie bekömmt schon? und wie? — Ach, gnädige Fran, sagte der alte Diener verlegen und mit Bewegung, Fräulein Dorodhea sendet ihr

schon seit lange Ales, sie hat and den Dottor kommen lassen, und besucht die Kranke selbst alle Morgen und Abende. — Ew? fagte die Baronesse mit einem gedehnten, zitternden Tone, und ein durchdringender Blid siel auf die Tochter, die in der Beschämung nichts erwiedern konnte; und warum, mein Kind, geschieht denn diese Ausübung der Wohlthätigkeit, diese Tugend, die mir an Dir neu ist, so heimlich? Warum gönnst Du Deiner Mutter denn nicht auch einem Antheil an dem Berdienste, da sich Dein Herz nun endlich auf dergleichen christliche Liebesdienste hinlentt? Mein Rath wärde die Wohlthat erst zu einer ächten machen können. Aber so sieht es aus, als wenn eher Eigenstun, als Mitseid, Deine Handlungen lente.

Liebe Matter, flehte Dorothea, schonen Sie mich.

Es ist zu beklagen, suhr diese fort, wenn selbst das, was an sich Tugend ist, durch die Art, wie man es ausübt, sich zum tadelnswürdigen Fehler umgestaltet. Borzüglich sehe ich Stolz und Anmaßung in dieser Art zu handeln, daß Du es übernimmst, ohne mich klug und weise sehn zu wollen, da Du doch nicht wissen kannst, ob Du nicht dadurch mehr Schaden als Ruten stiftest.

Es ist zu viell rief Dorothea lant weinend ans, stand schnell auf und verließ mit verhalltem Angesicht bas Zimmer.

Alle sahen auf, der Graf aber schien am meisten überrascht, er sagte mit bewegter Stimme: Geschieht aber dem Fränkein auch nicht zu viel? Sie hat es wahrscheinlich gut gemeint; und mir scheint es auch nicht strasbar, daß sie ihre Bohlthaten heimlich erzeigt, daß sie vielleicht etwas zu verschwiegen ist, um sich nicht dem Schein des Prunkens auszusehen.

Bewiß, gnabigfte Fran, fagte ber-greife Diener, bas Frankein ift ein Engel, alle Lute im Dorfe fehn fie anch

son; was sie nur von ihrem Taschengelbe sich absparen kann, was sie an Kleidern irgend entbehrlich sindet, wendet sie auf die Armuth, aber das Schönste dabei ist die freundliche, stille Art, und wie sie die Leute beruhigt, und die Kranken tröstet, und die Kinder zum Gehorsam gegen die Aeltern ermahnt, die oft unwirsch sind; — ja, wir sollen schweigen, denn das hat sie uns strenge besohlen, wir haben es auch Jahre lang gethan, aber einmal verschnappt man sich denn doch. Berzeihung, gnädige Frau.

Diese Reben fielen vor, indem man aufstand; die Baronesse zitterte; der Baron suchte mit seierkichem Gesicht und Anstand, indem er der Mutter die Hand kilfte, die Sache gut zu machen; der Graf empfahl sich mit wenigen Worten, und Alfred begleitete ihn; die übrige Gesellschaft ging in den Gartensaal.

Es thut nicht gut, sagte bie Mutter, wenn bose Menichen über unsere Schwelle treten.

Ihnen folgt tein Segen bes Himmels, fügte ber Baron hinzu.

Welch ein Mittag! rief die Baronesse, ich werde ihn lange nicht vergessen! Solche Menschen sehlen uns noch in unserer Nähe, um mein armes abtrünniges Kind ganz unglücklich zu machen. Aber auch Sie, Herr Sohn, nahmen an dem gottlosen Menschen mehr Antheil, als ich oder die fromme Kunigunde wünschen können.

Mich vänkt aber, sagte Kunigundens Gatte, daß er manches ganz Bernünftige sprach; ich glaube auch, daß die Frömmigkeit zu weit gehe, und daß manche Frauen sich zu viel einbilden können.

Da sah ihn der Baron mit einem langen strafenden Blide an, den der Arme nicht aushalten konnte, und als jetzt Kunigunde laut zu weinen anfing, die Mutter ebenfalls

weinend biefe in die Arme nahm, um fie ju troften, tonnte er gerührt bie bereuenden Thranen nicht langer zurud halten: er fturzte fich auch an ben Bufen feiner Gattin, foluchzend und um Berzeihung bittend. Seien Sie alle beruhigt. tröftete feierlich ber Baron, indem er ben Blid jum Bimmel erhob, ber Betr wird Alles gut machen, benn heut Abend, wie Gie mir gefagt haben, verlobt fich mir jenes verhartete. uns bennoch theure Berg, burch meine ichwache Bulfe mirb ber Beift fie bann erleuchten, und wir alle werben Gin Berg und Gine Liebe fenn.

Beinend hatte fich Dorothea in ihr Zimmer geschloffen. So zerftort, unzufrieden mit fich und ber Welt, fo gang berloren und elend hatte fie fich noch nie gefühlt. Sie mar tief beschämt, daß die einfache Art, sich ber Armen anzunebmen, bie ihr bie natürlichste buntte, plotlich burch bie Ginfalt bes Dieners mar befannt worben; aber es ichien ihr and zu bart, wie die eigne Mutter fie beshalb vor allen Baften behandelt hatte, am schmerzhafteften aber mar es ihr. bak es in. Gegenwart bes Mannes geschah, ben fie verehren mufite, ber ihr Bertrauen gewonnen hatte, und beffen Achtung fie fich ebenfalls wünschte.

Es war finfter geworben, ohne bag fie es bemerkte, als ber Diener flopfte, und fie jur Mutter und ber Gefellichaft berab zu kommen bat. Mutter! fagte fie vor sich bin. Mutter! welch schönes Wort! Warum habe ich keine kennen gelernt?

Sie aing binab, im Saale faß bie Familie versammelt, auch ber junge Offizier war gegenwärtig. Indem Dorothea berein trat, fiel ihr erst wieder ein, wesmegen sie gerufen werbe. Ein Fieberfrost überfiel fie. Alle begrüften fie als Tied's Rovellen, I.

vie Braut ves Barons, die Mutter sagte freundlich, sie wolle ihr jetzt das Betragen des heutigen Tages verzeihn, die Schwestern wünschten der Betrübten Glück, und der Baron bedeckte ihre zitternde Hand mit zärtlichen Küssen. Seien Sie ruhig, seien Sie glücklich, sagte er mit sanstem Tone, von heut an werden Sie, Geliebte, ganz zu uns gehören, und dieser Mensch wird das Hans nicht mehr betreten; wohl hatten Sie Recht, und der Himmel sprach aus Ihnen, daß ein solcher Elender nicht wandeln darf, wo wir unsere Schritte setzen.

Elenber? rief Dorothea, und riß ihre Hand so gewaltsam weg, daß der Baron zurück taumelte. Sie sind ein frecher Mensch, daß Sie einen solchen Mann so zu lästern wagen!

Himmel! schrie die Mutter, sie hat ben Berftand verloren! Ein bofer Geist spricht aus ihr.

Dorothea besann sich wieder, sie sah das Erstaunen der Umgebenden und suchte sich zu sammeln. Ich din so erschüttert, sing sie an, ich fühle mich so bewegt, vielleicht daß eine Krankheit — nur einen Augenblick will ich mich im Freien abkühlen.

In diesem Wetter? sagte die Mutter, in diesem Sturm und Regen, so ohne Tuch, in Deiner bunnen Bekleidung?

Es muß sehn! es muß! rief sie aus, und hatte schon, ohne auf die Uebrigen zu hören, die Saalthüre geöffnet, und stand im finstern kalten Garten. Da der Regen ihr entgegen schlug, so wandte sie sich in den bedeckten, dicht verslochtenen Gang, und ging hastig auf und nieder. Ihm, dem Widerwärtigen, sagte sie zu sich selbst, auf immer verbunden? So tief, so tief herabgewürdigt? Und für wen? Für Jene, die es mir niemals danken werden, die dann wieder thun, als sei mir dadurch die größte Wohlthat erwiesen worden?

Meine Seele retten? Berloren geht fie hier, vernichtet wird fie!

Ein bunkler Schatten kam auf sie zu, und an ber lispelnden, sanften Stimme erkannte sie sogleich den Baron. Meine Gute, sing er an, Ihre liebe Mutter und wir alle erwarten Sie drinnen mit banger Besorgniß; mein herz fließt in Zärtlichkeit über, da ich Sie schon als meine Gattin, und die Mutter meiner frommen Kinder betrachte.

Himmel! rief sie aus, bas bedachte ich nicht einmal, baß mein Elend sich auch so weit erstrecken kann, Heuchler und böse Egoisten aus meinem Blute entsprießen zu sehen. Wer wenn mir auch dies Unglück nicht würde, so kann ich boch nie die Ihrige werden.

Wie? rief ber Baron, und das feierliche Bersprechen, welches Sie heut Morgen in die Hände Ihrer Mutter legten?

Und wenn ich es einem Engel vom Himmel gethan hätte, sagte Dorothea, so kann ich es nicht halten! Ja, wenn schon die Trauung geschehen ware, so müßte man uns doch wieder trennen!

Seltsam, mein Fraulein! Bebenken Sie auch bie Folgen?

Welche können es sehn? Alles ist zu tragen gegen bas mabsehbare Elend, das meiner wartet.

Wiffen Sie auch, daß es Ihre Mutter fordern kann? Wiffen Sie, daß diese mir verpflichtet ist, was ich die jetzt mit der Geduld der Liebe trug und verschwieg, in der Hoffmung, Ihrer Familie anzugehören? Fragen Sie sich, ob Sie unter diesen Umständen die Berpflichtungen Ihrer Mutter nicht lösen mitssen, wenn Sie für eine gute Tochter gelten wollen?

Nein! rief bas Mädchen in ber allergrößten Anstren-

gung, lieber mit ihr barben, für sie arbeiten, ja, für fie fterben!

Es giebt aber doch noch Mittel, sagte der Baron halb lachend, solchen Starrsinn zu beugen; die Rechte der Aeltern sind groß, und offenbar sind Sie jetzt Ihrer Sinne nicht ganz mächtig; etwas Bitte, etwas Gewalt wird schon den kindischen Willen brechen.

Er hatte heftig ihren Arm gefaßt, und war bestrebt, sie nach bem Hause zu ziehen; aber bas starke Mädchen riß sich behende los, und floh durch den Gang, der Baron ihr nach, sie aber, die leichter war und die Berschlingungen des Gartens besser kannte, war ihm bald weit voraus; jetzt war sie an der offnen Grenze des Parks, sie überschritt auch diese, und rannte nun über das Blachseld wie ein gejagtes Reh, indem abwechselnd Regen sie durchnäste, und Sturm ihre zarten Glieder erstarren machte.

Die Frau von Halben saß behaglich in ihrem Stübchen, indem die Bäume draussen der Sturm schüttelte, und der Regen rasselnd gegen die Fenster schlug. Sie war recht von Herzen zufrieden; denn für einen unerwartet hohen Preis hatte sie ihr Gut verkauft, Alles war abgeschlossen, und Graf Brandenstein hatte mit dem Rathe Alfred noch diesen Abend Alles in Richtigkeit gebracht. Beide schliesen schon in den obern. Zimmern des Hauses, denn es war nahe an Mitternacht, und sie wollte sich auch eben in ihr Schlafzimmer begeben, als ein heftiges, lautes Pochen an das Hausthor, und eine klägliche, bittende Stimme sie erschrecken. Sie klingelte, der Diener ward gesandt, um zu öffnen, und mit triesenden Kleidern, zitternd und todtenblaß stürzte Dorothea

herein, warf fich ihr fogleich stürmisch an die Bruft und rief mit heiserer Stimme: Rette mich! rette mich!

Um Gotteswillen! sagte die Freundin im höchsten Schreck, Du bift es, geliebtes Kind? und so, in diesem Zustande? Ich trane meinen Augen noch nicht.

So sehr sie erschrocken war, so schaffte sie boch sogleich mit ber größten Freundlichseit Wäsche und Aleider Herbei, half der Erkälteten beim Umziehen, tröstete sie lachend und freundlich, und nöthigte sie dann, Glühwein zu genießen, den sie eiligst besorgt hatte, um den bösen Folgen der Erkältung vorzubeugen. Dabei umarmte sie sie so herzlich, trocknete ihr die Thränen vom Auge, küßte die Wangen, die sich schon wieder rötheten, daß Dorothea sich fast so glücklich wie in den Armen einer Mutter sühlte. Nach vielen trössenden und scherzenden Worten sagte die Frau von Halden endlich: Nun erzähle mir kurz, wie Du zu diesem tollen Entschlußgekommen bist, und dann geh zu Bett und verschlafe Alles.

Du mußt mich schützen, sagte Dorothea, Du mußt mir ein Obdach nicht versagen, sonst muß ich verzweifelnd in die weite Welt rennen, oder die Raserei stürzt mich in die Wosgen eines Mühlteichs.

Beruhige Dich, mein Kind, tröstete jene, Du mußt ja boch wieder nach Hause. Aber erzähle: was ist Dir denn so plöplich gekommen?

Nur lache nicht, rief Dorothea, bleibe ernsthaft, meine gute liebe Freundin, denn ich bin in Berzweiflung. Heut Morgen ließ ich mich bereden, aus Schwäche, aus Rührung, man hatte so unerwartet meinen Geburtstag gefeiert, daß ich versprach, mich heute Abend mit dem Baron von Wallen zu verloben. Das sollte nun geschehen, und darum bin ich weggerannt, weil ich ihn verabscheue, weil ich in meinem



väterlichen Saufe mit meinen Geschwiftern, mit meiner Mutter nicht mehr leben tann.

Ich weiß wohl, erwiederte die Freundin, daß Du den Baron nie lieben kannst, daß Dir in der Famikie ostmals Unrecht geschah; aber dieser Ausdruck des Entsetzens in Dir, da Du Alles so gewohnt schienst, bleibt mir doch undezgreislich.

Immer noch faffe ich es felbst nicht, antwortete Dorothea, ich weiß nicht, wie ich es Dir erzählen foll. Daß ich nicht glücklich war, mußt Du wohl gefehn haben, wenn ich Dir auch niemals ein Wort barüber fagte. Ach, bas fchreibt fich ja schon seit bem Tobe meines geliebten Baters ber. Du weißt, ich war kaum breizehn Jahre, als er ftarb. O himmel, welch ein Mann! ich tonnte bamals feinen Werth nicht ermeffen; aber je älter ich murbe, je mehr blübte er in meiner Erinnerung jum verklärten Gegenstande meiner Liebe auf. Diefer milbe, freundliche Sinn, Diefe Beiterkeit, Menschenliebe, stille Frommigseit, biefe Freude an Natur und Runft, biefer rege, herrliche Geift - ach! und er war auch nicht glücklich! Ich fab, ich bemerkte es wohl, als ich etwas zu Berstande kam, er war in ber Ehe nicht glücklich, er und meine Mutter waren sich zu ungleich, fie stritten oft mit einander. Dann mar er zu Zeiten recht tiefbetrübt, aus feinen schönen braunen Augen tonnte ein unendlicher Rummer sprechen, wenn er sie so still vor sich nieder senkte. Dann war ich feine Freude, ich fühlte es, wie ich ihn tröften tonnte. Und nun war er plotlich babin gegangen! Er muß es jenseits erfahren und gefühlt haben, wie meine Bergensliebe ihm gefolgt ift. D meine Freundin, es giebt Domente bes Schmerzes, wo nur bie kalte, taube Dumpfheit, in die endlich unfer Wefen verfinft, uns von Wahnsinn und Raferei errettet. So war ich nun in Schmerz und Sehnfucht erwachsen, die Reiner theilte, Keiner verstand. Und wie veranberte fich bas leben unfere Baufes! Statt ber beitern Mittheilungen, statt ber froben Gefellschaften ein ernstes, feierliches Prunten. Meine jungern Geschwifter wurden in einem gang entgegengefetten Sinne erzogen, als es mein Bater gewünscht hatte. Betftunden, Andachtbucher, religiose Gespräche füllten die Zeiten bes Tages; und mein Herz wurde immer leerer, ich konnte die Andacht nicht mitfühlen, ja, nicht einmal an ihr Dasein glauben. Alle meine Bücher, noch Geschenke meines Baters, burfte ich nicht mehr zeigen, Alles war weltlich, anstößig; ich erschraf über bie Deutungen, bie man ben Stellen gab, bie mir bie liebsten waren, die ich auswendig wufite. Gothe's himmlische Natur felbst, seine eble Scheit war Berführung, Sinnenluft, und eine raffinirte Prilberie, bie mir bochst austößig schien, mußte Tugend beifen. Meine Geschwifter, fo wie fie zur Befinnung tamen, betrachteten mich als eine Ansgeartete, Die für's Gute nicht empfänglich fei; fie borten bas ja in allen Stunben, sie mußten es woht glauben. Zwischen ihnen und ber Mutter entspann sich ein Verhältniß, welches mich gleich fehr von beiden entfernte, und um welches ich fie doch nicht beneiden konnte. Gine übertriebene Liebe, eine garte Weichbeit, ein Schonen und Liebkofen, bas mir oft burch's Berg schnitt; ja bie Mutter ging fo weit, biese jungern Töchter zu vergöttern, sie anzubeten und es ihnen zu fagen, daß fie es thue. Die Schwestern behandelten die Mutter, wie man etwa mit einer abgefchiebenen Beiligen umgehen wurde, wenn sie zu uns zurud kehrte; boch konnte ich es auch wohl nur einen Tag fo treiben, und mitfte bann heiterer mit ihr bekannt werben, ober fie wieber gang vermeiben. Ich erinnerte mich noch wohl, wie oft mein Bater gefagt hatte, in früher Jugend müßten die Rinder blind gehorden lernen, bamit fie,

erwachsen, ber Freiheit fähig waren. Diese Freiheit bes Beiftes und bes Gemitthes, Die ben Menfchen erft zum beftebenben Wefen, Die Die Liebe, ein freies Bingeben, erft moglich macht, fand aber unter biefen fo eng Berbundenen boch nicht ftatt, ja fie wurde, wenn sie sich einmal zeigen wollte, als bie arafte Gunde behandelt. Die fleinfte Schmache bas geringste Borurtheil ber Mutter burfte nicht berührt werben, and in Rleinigkeiten, über ein gleichgultiges Buch. über einen Menschen, ja über bie Farbe eines Banbes, durfte teins eine andere Meinung begen, als sie. War nur von einem Spagiergange bie Rebe, nur jum nachften Gut, ja, burch ben Garten, fo verbot fie biefen, wenn fie nicht baran Theil nehmen konnte ober wollte, nicht gerabezu, sonbern fie fagte: Bebt, wenn Ihr ohne mich febn konnt; ich fann zwar obne Euch nicht leben, aber konnt Ihr es, fo will ich Euch nicht stören; bin ich boch baran gewöhnt, Euch alle Opfer Natürlich gefchah nichts, und bie Schweftern zu bringen. gaben bann ihrem Berbruft ben Anstrich ber Anbacht, und ich, die ich zum Bundnig nicht gehörte, mußte ihre Launen entgelten. Mein Muth entwich. Ich ertrug es, auch von ber jüngften Schwester gehofmeistert zu werben. D meine Freundin! wenn ich bies alles fo, mas mir verkehrt und unrecht ichien, bemertte, fo ging ich bann wohl in ben einsamften Theil bes Gartens, und ließ meinen heißen Thranen ihren Lauf, weil ich mir schlecht und gottlos erschien, bag ich mir alles bies geftand, und meinen Wahrheitsfinn, ber von meinem Bater erwedt und gebildet worben mar, boch nicht unterbrücken konnte. Oft war ich fo unaussprechlich elend, baf ich Gott um meinen Tob bat. Es famen bann auch Beiten, ba ich boch feben mußte, wie alle Menschen, die in unfer Saus tamen, meine Schwestern verehrten, ihnen bulbigten und mich vermieden, in benen ich mir felbst falecht und verächtlich schien. Wenn ich aber rang, so wie die Anbern zu sehn, so brachen mir alle Kräfte zusammen, und bie Arme sielen mir gelähmt am Leibe nieber. — Aber, hörtest Du nicht Geräusch im Nebenzimmer?

Nein, mein gutes Kind, fagte Frau von Halben, Alles schläft, es tann bochstens eine Rabe sebn.

Runigunde heirathete, fuhr Dorothea fort; Die Manner, bie fich um mich bewarben, ängstigten mich nur burch ihr läppisches Wefen, andere fliegen mich burch ihre Robbeit aurud. 3ch tonnte nicht faffen, bag mich einer lieben tonne, ohne bag ich ihn auch innigst liebte, und barum erschienen mir ihre affectirten, übertriebenen Rebensarten fo nüchtern. und es war mir unmöglich, an ihre Leibenschaft zu glauben. Alles aber war noch erträglich, bis ber Baron Wallen in unfer Saus tam; er bemächtigte fich balb bes Gemuithes meiner Mutter, Die Sclaverei wurde nun gang unleiblich. Run wurde erst recht im Großen mit ber Liebe gebrunkt. bie meine Geschwister zu einander und zur Mutter trugen: in der gangen Proving sprach man bavon; wenn. Frembe tamen, war es wie ein Schanfpiel, in bem fich alle Tugenben entwickelten. D vergieb mir, Du und bie einsame Racht werben meine Reben nicht weiter tragen; auch haft Du ja felbst die Art oft geseben, und ber himmel mag meine Empfindungen andern, oder fie verzeibn. Recht angftlich aber mar es, bag in biefem gleifenben Baron ein mahret Kaun unter ber priesterlichen Dede manbelt. Clara gefiel ibm, auch Clementine; aber bie Rinder, fo fehr fie ihn auch verebren mußten, erschrafen boch vor bem Gebanten, ibn als Chemann anbeten zu müffen. Gie wurden aber balb befreit; benn die Bestimmung, für bie fie fich ju gut fühlten, wurde mir unvermerkt und fünftlich augeschoben. Run borte ich immerbar, wie ebel, ja wie nothwendig es sei, sich

zu opfern, wie armselig die eigentliche Leibenschaft der Liebe erscheine, wie eine vernünftige She jedes andere Glück der Erde übertreffe. Glaube mir, ich hätte nich fallen laffen, mein Leben war völlig abgeblüht, ich wäre das Opfer und ganz elend geworden, wenn —

Dorothea zögerte. Nun, mein Kind? fragte die Freundin gespannt.

Wenn nicht heut, suhr jene im melodischen Tone fort, heut an diesem Tage, an dem ich geboren ward, und an welchem ich auch wieder zu leben ansing, ein Mann erschiemen wäre, der unseret Familie ein Abschen war, und auf den ich, nach den Beschreibungen, heftig zürnte, ein Mann, der mein ganzes Herz umgewendet, ja neu geschaffen hat, und dessen bloker Aublick, wenn er anch nicht gesprochen hätte, es mir unmöglich macht; den Baron, ja irgend einen Mann zu heirathen.

Bunderbar! rief die Fran von Balben.

Nenn' es so, sagte das Mädchen: es ist auch so, ach, und doch wieder so natürlich, so nothwendig. In ihm, in seinem milden Blick, der Vertrauen einslößt (glaube mir, ich hatte wirklich gunz vergessen, daß es noch Augen giebt), in seiner verständigen Rede, in jeder seiner Geberden erschien mir die Wahrheit wieder, die mir schon zur Fabel geworden war, meine Jugendzeit, der Segen meines Vaters. Nie habe ich begreisen können, was die Menschen Liebe nennen, in den Dichtern habe ich es wohl geahndet; ich glaubte aber immer, dies himmlische Gesühl sei für mich armes, verstoßenes Wesen nicht geschaffen; aber jetzt weiß ich, daß es das sehn müsse, was ich für diesen tresslichen Mann empsinde, denn ich konnte mir nicht einbilden, daß auf Erden wirklich eine solche Erscheinung wandle.

Armes Kind! fagte bie Freundin, er ift ein ruinirter

Mann, ohne Bermögen, und wer weiß auch, ob er so für Dich empfände, benn er ist nicht mehr jung. Jetzt geh nur zu Bett, morgen früh wollen wir mit Berstand darüber nachdenken, wie der Baron zu besänstigen sei, und daß der Baron Dir Ruhe läßt.

Rie gehe ich zurud! rief Dorothea mit erneuter Heftigkeit, ich will lieber in einem fernen Lande als Magd bienen.

Jetzt hörte man beutlicher im Nebenzimmer Geräusch, bie Frauen stutten, die Thure öffnete sich, ein Lichtstrahl brang heraus und Graf Brandenstein trat ihnen entgegen.

D mein Gott! rief Dorothea, ber Graf felbft!

Ich war nicht schlafen gegangen, antwortete biefer, sonbern arbeitete noch, als biefer unerwartete Besuch —

O Sie Heimtückscher! rief die Frau von Halden, und so haben Sie auch gewiß alles gehört, was meine Freundin erzählt hat?

Ich kann es nicht leugnen, sagte der Graf, die Wand und Thüre sind so dunn, daß mir kein Wort verloren ging. (Dorothea zitterte heftig.) Sie würden mich also, mein schönes, edles und mir unbeschreiblich theures Fräulein, nicht verschmähen, wenn ich ein Vermögen zu Ihren Füßen legen könnte?

D wie beschämen Ste mich! sagte bas Fräulein --, foll ich noch mehr sagen?

Nehmen Sie bieses Blatt, fuhr ber Graf fort, biese wenigen Zeilen werben Ihnen in Ihrem Hause vollkommene Sicherheit gewähren.

Er sah Dorotheen burchbringend an, und entfernte sich zögernd. Sie war so bewegt und erschüttert, daß ein unruhiger Schlummer sie nur wenig erquiden konnte.

3m Saufe bes Baron Wilhen waren einige Freunde ju einem Heinen Balle versammelt. Auch Alfred und ber Offizier waren zugegen, und bie junge Schwester, ein liebenswürdiges Kind, schien außerst vergnügt; auch zeigte fieb bas Fräulein Erhard fehr munter, und Michel, ber Bufchaner war, begriff taum, wie sie sich so schnell im schottischen Tanze bewegen konnte. Jest war ber Tanz geendigt, und ber torpulente Birth taumelte erschöpft auf ein Sopha nieber. Wird man nicht ordentlich wieder jung, rief er aus, so sauer es einem auch antommt. Dag bich, mein werthes Fraulein Erhard, was Sie fpringen konnen! Niemals batte ich mir bei Ihrer Gottesfurcht so viele Clasticität vermuthet. So gefällt's mir, wenn man bas überirbische Wesen mit bem weltlichen vereinigen fann, benn mabrhaftig, bas Berg ftirbt in ber Demuth und bem weichen Wefen ab, wenn es nicht wieder einmal in Lust und Freude recht aufzanveln kann. Wie ein gang neues Geschöpf, Fraulein Erhard, tommen Sie mir in meinem Baufe bier vor, ich hatte Sie gar nicht wieder ertaunt, wenn ich es nicht fonft wufte, dag Gie es wären.

Das muntere Fräulein setzte sich zu ihm, und beide betrachteten die tanzenden Paare. Der Nath Alfred bemühte sich sehr um Sophien, die Schwester des Barons, welches dieser nicht ohne Wohlgefallen bemerkte. Die Schenktische waren reichlich mit Erfrischungen versehen, und Diener in reichen Livreen servirten auf silbernem Geschirr. Richt wahr, schmunzelte Herr von Wilden, der die wohlgesälligen Blicke des Fräuleins wahrnahm, hier geht es nicht so zu wie drüben, wo sie meistentheils alle beisammen sitzen, wie Adam und Eva vor dem Sündensalle? Hochherzige Redensarten, apotalsptische Seuszer und eine Wundertinktur von ambrostanischer Wehnuth. Tugend und Andacht zum Zeuche, from-

mes Gemüth zum Untersutter, und dann noch mit Reue und Buße aufgeschlagen. Nein, man muß ein bischen sündigen, um sich dann wieder bekehren zu können; nicht wahr, mein hochgeschätztes Fräulein? Die Beine thun Ihnen doch nicht weh? Sie zwinkeln so mit dem Munde.

Nein, sagte biese, ich wollte mir nur bas Lachen über Ihre sonberbaren Ausbrücke verhalten, benn Sie sind in der That ein arger Sünder; indessen, hoffe ich, werden Sie noch Buge thun.

Kommt Zeit, kommt Rath, sagte ber Baron: sehn Sie, ich habe mich klug eingerichtet, ich habe in meiner Jugend eine Menge Sünden im voraus begangen, damit ich in meimem Alter hübsch was zu bereuen hätte, um mir nicht, wie mancher Bietist, die Berbrechen aus den Fingern zu saugen, und um nichts und wider nichts Gewissensssert zu machen. D, davon kann ich Ihnen noch einmal in manchem Nachmittagsstünden erzählen, daß Sie Ihr blaues Wunder daran haben sollen.

Aber auch bergleichen Reben sind wieder Gunde, antwortete bas Fräulein.

Rein, rief Herr von Wilben, durch das Mitrostop müssen Sie meine Tugend nicht betrachten, sonst werden wir nicht mit einander fertig; denn bei mir geht Alles etwas ins Große, verseinert sind meine Berdienste so wenig, wie meine Laster. Aber sehn Sie, wie unter allen meinen Gästen der Herr von Böhmer so einsam am Ofen steht, und mitten in der Musik seine Kalender macht! Herr Lieutenant, kommen Sie doch, und kanzen Sie einmal mit einer von diesen Damen.

ich tanze niemals, sagte ber junge Offizier, indem er näher trat; auch würde ich nicht hergekommen sehn, wenn mich nicht Fräulein Erhard eingeladen hätte, von der es mir wohl nicht einfallen konnte, daß fie es auf einen tobenben Ball abgefehen hatte.

Sollte dem Reinen nicht alles rein fenn? fragte das Fräulein mit vieler Salbung.

Alfred, der hinzu getreten war, antwortete: Gewiß ift dies die richtige Ansicht, und es wäre lustig genug, wenn Herr von Wilden durch das Fräulein, und dieses durch unssern fröhlichen Baron besehrt würde. Aber Du, Ferdinand (indem er sich an den Offizier wandte), trägst auch nicht eine einzige sestliche Miene auf Deinem sinstern Angesicht.

Ich gehe von hier, autwortete dieser, zur Baronesse hinüber, wirst Du mid begleiten.

Nein, mein Freund, antwortete bieser, und ich gebenke auch, diesem Kreise nie mehr zur Last zu fallen; denn diese prunkende Gleißnerei ist mir neulich deutsich genug geworden. Wie danke ich es dem wackern Manne, der mir diese Binde vom Auge schüttelte.

Du meinst ben Graf Brandenstein? sagte jener; Du nimmst also die Partei bes Bosen gegen den Frommen, der Sünde gegen die Tugend?

Lassen wir jest biese Reben, antwortete Afred, ich fühle mich, seit ich biesen Mann kennen gelernt habe, mündiger.

Wissen Sie denn, siel der Baron ein, etwas von der Geschichte? Der Wilde, der Amerikaner, soll ja nun angekommen sehn, ein gesteckter, kupfriger Mensch, mit Haaren wie Schuppen oder Stacheln. Auch sagen die Leute, dies unbändige Thier würde die störrige Dorothea heirathen.

Man weiß nichts Gewisses, fagte Alfred; ber Ameritaner wird übrigens wohl ein Mensch wie alle senn, und folglich ist sie mit ihm wohl glüdlicher, als mit bem Baron Wallen.

Den Du nicht zu schäpen verstehft, rief ber Offizier, indem er fich nach einer fleinen Berbeugung entfernte.

Sie meinen, fuhr der Baron fort, ein wohlerzogenes Mädchen könnte mit einem solchen See-Ungeheuer glücklich leben? Aber freilich müssen im Leben wohl vielersei Arten von Glück verbraucht werden, damit Jeder etwas bekonnnt, was für ihn paßt; und wie ich höre, ist ja die hübsche Do-rothea so gottlos, daß vielleicht der gottloseste Menschenfresser für sie nicht zu schlimm ist.

Sie sind unrecht berichtet, antwortete Alfred, und wollte eine Erzählung anfangen, als die freundliche Sophie herbei hüpfte, um ihn zu erinnern, daß er mit ihr zur Duadrille versprochen sei. Der Baron trank indessen, und versprach dem Fräulein Erhard die nächste Polonaise, auf jeben Fall aber den fröhlichen Kehraus mit ihr zu tanzen.

Als man in jener Nacht Dorotheen vermiste, und ber Baron die Geschichte seiner unglücklichen Werbung mitgetheilt, gerieth das ganze Hans in die größte Berwirrung. Man sendete Boten mit Lichtern aus, aber alle kamen in der stürmischen Nacht ohne Nachricht wieder. Die Mutter war sehr unruhig, und schien sich Borwürse zu machen, daß sie ein heftiges Gemüth, das sie an ihrer ältern Tochter kannte, zu weit getrieden habe. Sie schlief nicht, sondern irrte im Hause umher, und die beiden jüngern Weckter suchten sie zu trösten. Am Morgen erschien ein Bote von der Frau von Halden, der der Baronesse ein Billet übergab, und bald darauf suhr eine Kutsche vor, aus welcher Dorothea stieg, welche die Mutter mit gezwungener Fassung aufnahm. Man sprach nur wenig, aber kein Wort des Borwurses ließ sich

vernehmen, eben fo wenig tonnte bie Tochter eine Entschulbigung vorbringen.

Der Baron, welcher Alles ängstlich und verwirrt beobachtet hatte, sagte endlich, als er sich mit der Baronesse allein sah: Dies Blatt hat ja Bunder gethan! Bon allem, was Sie sich gegen das ungerathene Kind vornahmen, ist nicht das Mindeste geschehen, Sie sind im Gegentheil gütiger als jemals gegen sie. Darf ich nicht wissen, von wem es kommt, und was es enthält?

Die Baroneffe erröthete. Es tommt von dem Branbenstein, sagte fie mit ungewisser Stimme, doch enthält der Schluß die gröbste Berläumdung.

Der Baron las: Im Fall Sie, wie ich gewiß hoffe, Ihre eble, tranernde Tochter freundlich aufnehmen, sie unter keinem Vorwande qualen, an die She mit dem Baron Wallen nicht mehr denken, so verspreche ich Ihnen das Capital, welches der Baron an Sie zu fordern hat, und außerdem ein bedeutendes Darlehn, beide ohne Zinsen, auf unbestimmte Zeit. Zwingen Sie mich nicht, gegen Sie aufzutreten, es möchte sonst manches bekannt werden, was sich nicht zu dem Tugendbilde eignet, das die Welt in Ihnen bewundert. Gewiß darf ich mich unterschreiben

Ihren Freund . G. Branbenftein.

Dieser Zettel besagt, schmunzelte ber Baron, daß unser heroischer Graf über anfehnliche Summen zu disponiren hat, und daß sein amerikanischer Freund oder Schützling, dessen Hosmeister und Berwalter er spielt, so ziemlich blödsinnig sehn mag, ganz so, wie ich mir vom Ansange die Sache gedacht habe. Der edle Mann wird nach Umständen seine Hand tief in den Beutel des fremden Wunderthieres

tauchen, und fo verschwindet benn bei näherer Brufung bei jedem aufgedunfenen Cato Die falfche Bergolbung, und fest fich in Rupfer um.

Die Sache betam aber boch einen anbern Schein, als am folgenben Tage ein Brief bes Grafen anlangte, in weldem er für feinen reichen Ameritaner um bie Band Dorotheens anhielt. Er hatte fich überzeugt, fo febrieb er, bak fein Freund, ba er ihn genau tenne, nur mit biefem Wefen gludlich fenn tonne.

Dorothea, die gang in ihren Gebanten und Empfindungen verloren mar, erschraf über diefen Antrag: sie lebnte ibn beftig ab, ihr Berg verzweifelte, bag ber Graf, ber ibre ganze Seele gefehn hatte, biefen Borfchlag thun konnte. Alfo tein Gefühl, feufzte fie im Stillen, nicht bas lleinfte für mich, die ich ihn nur bente und träume.

Auf die abschlägige Antwort ber Mutter erfolgte ein. noch freundlicherer Brief bes Grafen, er bat für feinen Une befannten, ber binnen Rurgem erscheinen wurde, nur um bie Erlaubniff, fich zeigen zu burfen, baf Franlein Dorothea ibn fo viel murbigen moge, ibn und feine Befinnungen tennen au lernen.

Auf diesen Antrag batte Dorothea nichts erwiedert. 3m frummen Schmerz beachtete fie bie Zeit nicht, und ihre Angehörigen mußten ihr anzeigen, es fei nun Tag und Stunde ba, in welcher ber sonderbare Freiwerber auftreten würde. Frau von Halben war als Freundin zugegen. Ein Boftzug englischer Bferbe fprang vor, ein toftbarer Wagen und Domeftiten erichienen. Dorothea war im Gartenfaal einer Ohnmacht nabe. Brandenstein trat bochzeitlich geschmudt in ber Schönbeit bes Mannes berein. Und Ihr Freund? fragte bie Mutter. — Rur die theure, geliebte Dorothea ist es, antwortete er, auf biese zueilend, von welcher mein Scherz Berzeihung Tied's Movellen. I. 11

erflehen muß, ich bin ber Amerikaner felbst, jene Herrschaft ist nun endlich mein, und meinem Glüde fehlt nur noch ein Wort von biefem holdseligen Munde.

Dorothea blühte auf, sah ihn mit einer Thrüne im glänzenden Auge an und reichte ihm ihre Hand. Bir sahren sogleich, meine Theuren, indem er Alle begrüßte, auf das nächste Gut, welches bisher der Frau von Halden zugehörte; ich habe die Erlaubniß zur Trauung, das Hans ist geschmickt, der Geistliche wartet.

Nur der Brautkranz ward dem Mädchen in das Haar geheftet, dann stiegen Alle in den Bagen. Der Graf umsarmte seine Braut, und drückte den ersten Kuß auf ihre Lippen. Durste ich diese Seligkeit hoffen? sagte er mit Thräsnen: mußte mir die Liebe dieser reinen Seele begegnen? Dasselbe Kind wird die Freude meines Lebens, welches ich vor Jahren, neben Deinem theuren Bater sitzend, auf den Knieen wiegte? Sieh, hier bist Du in jener Sturmnacht verzweiselnd gewandelt. In demselben Zimmer erwartet uns der Geistliche, in welchem Du damals der Freundin das Bestenntnist ablegtest, das mich wie Blige durchdrang.

Dorothea war so glüdlich, so vom Schmerz zur Wonne erwacht, daß sie nur wenig sprechen konnte. — Die ganze Provinz ertönte von dem Reichthum des Grafen, von dem wünderbaren Glüd des Fräuleins, und alle Nachbarn waren Zeugen dieser glüdlichen Ehe.

Als Alfred sich mit Sophien verlobte, melbete auch der Baron Wilden seine Berbindung mit dem Fräulein Erhard. Den Freunden, die sich darüber wunderten, antwortete er: Seht, besten Leute, Einsamteit und Langeweile machen viele Dinge möglich; dazu hat meine Brant viele gute Eigenschaften, und ist viel lustiger geworden, als sie ehemals war. Auch bemüht sie sich außerordentlich um meine Besehrung,

und das ist nichts Leichtes, da in meinem fetten Körper meine Seele so viel tiefer liegt, als bei andern Menschen. Ich bin nun auch bald auf meine Weise fromm, forgt nur dafür, daß die Sache hübsch in der Mode bleibt, damit ich nicht wieder einmal, wie ein Krebs, rückwärts gehn muß.

Nach einiger Zeit fanden der Baron Wallen und die Baronesse es auch besser, sich durch die She zu verbinden, da er keine der Töchter erhalten konnte, und ihm der Umsgang dieser Familie doch unentbehrlich geworden war.

Alfred lebte nachher viel im Haufe des Grafen, deffen Geschäftsträger er war, und noch oft erinnerte sich Brandenstein mit Entzücken, daß das Schickfal es ihm gegönnt habe,
in seiner Gattin die edle Perle zu sinden, die von ihrer
ganzen Umgebung und von den nächsten Blutsverwandten so
gänzlich verkannt wurde.

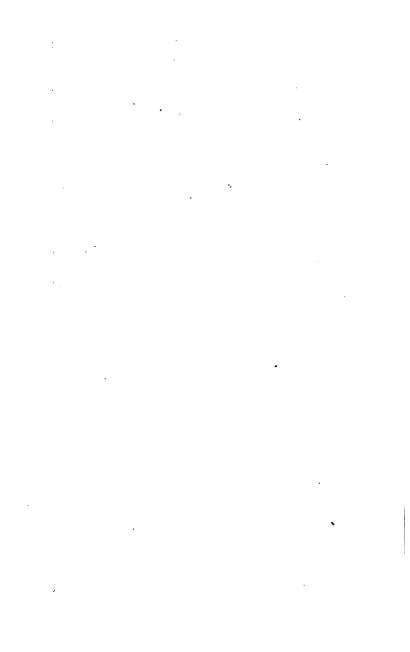

## Die Reisenben.

1824.

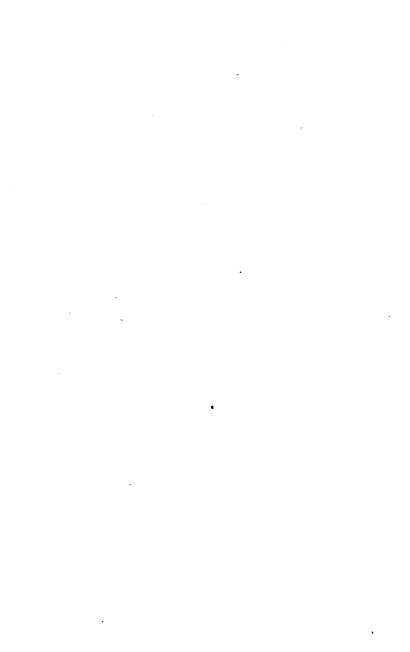

Es war an einem fconen Sommernachmittage, als brei junge Danner in lebhaften Gesprachen im schattigen Lindengange auf = und niedermandelten. Reiner tannte ben Andern genau; noch weniger waren fie Freunde, und baber betraf ihre Unterhaltung auch nur unbebeutenbe Gegenstänbe. Doch murbe laut und fogar heftig gesprochen, weil ber jungfte ber Rebenben es feinem Charafter und ausgezeichneten Berstanbe angemeffen hielt, feine Gebanten und Meinungen nicht rubig, fondern in einem gewiffen gankischen und anmagenden Tone vorzutragen, burch welchen er vielleicht feine Gegner eber jum Schweigen ju bringen, wenn auch nicht ju überzeugen glaubte. Sie find, wie Sie mir gefagt haben, Arat (fo rief er eben jest aus), und als ein folder haben Sie fich feit Jahren gewöhnt, bas ganze Menfchengeschlecht aus bem Gesichtspunkte ber Rranklichkeit anzusehen. Wir Gefunden aber werben uns gewiß nicht fo leicht, Ihrem Metier ju Befallen, unfre fefte Ueberzeugung nehmen laffen.

Mein herr von Wolfsberg, erwiederte ber Arzt, von meinem Metier, wie Sie es zu nennen belieben, tann hier gar nicht die Rebe sehn.

Ja wohl, sagte ber britte Sprechenbe, welcher ber Ruhigste schien. Wie kommen wir benn überhaupt bazu, zu streiten? Wir reben ja nur über allgemeine Gegenstänbe, bie unmöglich einen von uns persönlich aufreizen können. Barum nicht, mein ruhiger herr Justigrath? rief ber Baron noch lebhafter aus; benn gewiß konnen wir über bie Leibenschaften nur bann etwas Bebeutenbes aussprechen, wenn wir sie im eignen herzen erfahren haben, und es scheint wohl, daß Sie alle Ihre Nügelnben Beobachtungen nur aus mittelmäßigen Büchern schöpften.

Wenn Sie die Sache schon vorher abgemacht haben, antwortete der ruhige Mann, so thäten wir wohl besser, das ganze Gespräch zu schließen.

Es wandelt sich in der anmuthigen Rible gut, sagte ber Arzt; ereifern wir uns nicht, gönnen aber dem Herrn Baron diese Motion, die ihm nach dem Mittagsmahle wohl zuträglich sehn mag, da lebhaftere Geister und Temperamente auch im Berlauf des Tages mehr Lebenstraft verbranchen, als wir übrigen.

So ift es, erwieberte ber Baron mit vieler Gelbftgenugfamteit. Und ift es benn wohl anders mit ber Liebe, über welche fich unfer Streit anbob? Will ich es benn ben fanften, ftillen Gemuthern jum Borwurf machen, wenn fie meinen und behaupten, ein einziger Gegenstand tonne ihre Seele für bie gange Lebenszeit ausfüllen? Giebt es boch auch Menfchen, bie nur wenige Gebanten brauchen, noch weniger Bucher; Die einen Monat lang fich an einer Flasche Wein vergnugen; bie bei einem Schmause anderthalb Auftern vergehren, und wenn fie in jebem Frühling einen Spagiergang mit ber gangen auferbauten Familie gemacht baben, Die Ratur bann wieber, wie eine Bube, bis jum fünftigen Jahre verschliefen. Laffen wir biefe genügsamen Lämmerfeelen in ibrer ftillen Friedfertigkeit: nur ftelle man fie uns nicht als Muster bin, wenn sie sich in gritnen Tagen in eine verblakte Amarillis vergaffen, und nachber mit erkaltetem Bergen in alberner Treue ihr Leben verwinseln, folg find auf biefe felsensefte Tugend, und auf feurige Gemüther, auf Berzen, bie ber Fülle und bes jugendlichen Bechfels bedürfen, mit moralischer Berachtung hinab bliden wollen.

Nach einigen Erwiederungen ließ man dies Gespräch fallen, weil es beutlich wurde, daß der Ebelmann nur fich selbst und seinen Leidenschaften das Wort reden wollte. Wohin gedenken Sie von hier zu reisen? fragte endlich der Arzt.

Ich weiß es felbst noch so eigentlich nicht, antwortete ber Baron; und wenn ich es auch wüßte, so würde ich es Ihnen nicht sagen.

Warum bas?

Beil bas eben, fuhr jener fort, auch zu meinen Eigenthumlichkeiten gebort, weshalb mich fo viele burgerliche Meniden mit bem Ramen Benie verläftern wollen. fo recht eigentlich jur Luft reife, fo halte ich mir bie gange Welt mit ihren erfreulichen Bufallen offen; ohne Baf, ohne Briefe, ohne Bebienten ober Kutscher; ohne alle bie Zugaben, bie unfer Leben nur beläftigen, tauche ich, wie bie Schwalbe in die blaue Luft, in die Schönbeit ber Ratur hinein, und binter mir muß jebe Spur, fo wie bie ber Belle im Strome, verschwinden. An einige Baufer ift schon im vorans gefdrieben, wo ich Gelber finbe, wenn ich fie brauche, boch führe ich so viel mit mir, als ich nöthig zu haben glaube. Dient es mir, so wechsele ich auch mit meinem Namen; und fo wissen Sie von mir nur so viel, als ich für gut befunben habe, Ihnen mitzutheilen, und können nicht barauf wetten, baf ber name, ben ich Ihnen genannt habe, mein wirklicher fei.

Sie können, sagte ber Justigrath, auf biese Weise aber neben manchen angenehmen Zufällen auch auf sehr wiberwärtige stoßen.

Jebe Berwidlung wird fich boch nur lustig lösen, und

wer die Menschen will kennen lernen, sollte durchaus nur in meiner Manier reisen.

Der Arzt konnte sich nicht entbrechen, die Frage zu thun: Was nennen sie Menschenkenntniß? Da Sie die meisten Wenschen schon vor der Untersuchung für Narren halten, so lohnt es sich schwerlich der Mühe, sie noch zu beobachten.

Bugegeben, rief jener, Sie thäten mir nicht so ganz Unrecht; ist benn nicht noch immer an ven verschiedenen Medbisicationen eines und besselben Stoffes zu lernen? It es benn nicht auch erhebend und beruhigend, sich selbst an diesem und jenem zu messen? Das scheint mir eben die ächte Humanität, keinen zu verschmähen, und aufzumerken, welche Thorheit wir schon abgelegt haben, welche wohl noch unentwickelt in und ruht, zu welcher wir keine Anlage spüren, warum wir und für besser als andere halten dürsen, um so in uns hochsahrenden Stolz und kleinmuthige Bescheidenheit in das gehörige Gleichgewicht zu seinen.

Dann thaten Sie aber vielleicht besser, erwiederte ber Arzt mit übertriebener Höslichkeit, sich gleich an die wahre Quelle zu begeben, und sich die mühseligen Unwege zu ersparen.

Und wo floffe biefe?.

Wie die Engländer, fuhr ber Arzt fort, sich in Deutschland gern in Benfion geben, um unsere Sprache zu lernen, so sollte ein Kosmopolit, der sich so für das, was man Narrheit nennt, begeistern kann, geradezu vor die rechte Schmiede gehn, und sich ein Jahr lang in einem gut versehenen Narrenhause als Kostgänger verpstegen lassen.

Sie sind ein Arzt! rief ber Baron in ber größten Erbitterung, man sagt mir, Ihre Reise sei auf diese Anstalten gerichtet, vielleicht um die zu finden, die Ihnen am meisten behagt, und fich bort nieberzulaffen. — Er warf noch einen grimmigen Blid, dann eilte er schnell ben Linbengang hinunter.

Sie haben unsern ebeln Unbefannten überrascht, fagte ber Juftigrath, wir werben feine theure Gesellschaft barüber verlieren.

Er ist unerträglich, rief ber Arzt ans. Sie haben es selber gehört, welche Geschichten er von sich an der Wirthstafel erzählt, wie alle Weiber ihm entgegen kommen, mit welcher Leichtigkeit er Liebschaften anknüpft und wieder löst. Gestern vertraute er mir, daß er seine Heimath plöglich verlassen habe, weil ein unglückliches. Mädchen gegründete Ansprüche an ihn mache. Die Arme wird nun vielleicht mit einem Kinde ihres Lammers nach ihm aussehn, indessen er sich mit seiner seigen Gewissenlosigkeit wie mit einer Tugend brüstet, und nach neuen Schlachtopfern seines verderbten Herzens sucht.

Der Justigrath meinte, er sei vielleicht nicht ganz so schlimm, sondern möge wohl zu jener armseligsten Gattung von Prahlern gehören, die sich mit einer Berworfenheit brüften, zu der ihnen doch der Muth ermangle.

Der junge Baron war indessen zornig ins Feld gelaufen. Er mußte sich seine Berdienste in den glänzendsten Farben dicht vor das Auge rüden, um seinen Berdruß zu überwinden. Indessen stellte sich bald seine gute Laune wieder ein, besonders durch Aussicht auf ein nahes und freundliches Abenteuer, das seiner Sitelseit schon im voraus schmeichte. Auf dem Walle, welchen große Linden schmidten, hatte er-hinter einem Sittersenster ein schönes blondes Röpfschen, einen blendenden Hals und Naden bemerkt; schöne Augen

hatten ihm nachgesehn, ein freundlicher Mund hatte ihn angelächelt, und ein dreister Gruß war ihm endlich bei seinem dritten Borüberwandeln entgegen gekommen. Er hatte die Schöne auch in der Ferne nicht ganz aus dem Gesichte versloren; er wollte nur die zunehmende Dämmerung und die größere Einsamkeit der Gegend abwarten, um sich ihr zu nähern, Bekanntschaft zu machen, und sie, wenn die Umskände sich günstig erwiesen, zu besuchen. Er betrachtete sich selber wohlgefällig und ging mit Behaglichkeit die Scenen seines bunten Lebens durch, indem er sich vornahm, daß diese phantaltische Reise ihm noch angenehmere Abenteuer zusühren solle.

Wieder schaute das Locentopschen durch das Gitter, lächelte, winkte und zeigte sich sehr erfreut, als es den geputten, schlanken Spaziergänger von Neuem vordei gaukeln sah. Der Abend nahte schon, die Sonne ging unter. Er benutte die Einsamkeit, um zu grüßen, stehn zu bleiben, und mit fragender Geberde auf die Thür zu deuten. Sie nickte und entsernte sich schnell. Er öffnete die Thür und stieg die Treppe hinauf. Sie empfing ihn oben; nur leise, leise! slüsterte sie, indem sie ihn in ihr Zimmer sührte. So viel er in der Dunkelheit unterscheiden konnte, fand er das Gemach zierlich ausgeschmückt; er bemerkte, daß seine Führerin in Atlas gekleidet war. Liebchen! sagte sie mit leiser Stimme, gedulde dich hier einen Augenblick, ich din gleich wieder bei dir; ich will mich nur puten und Licht bringen. Aber rühre dich nicht, daß meine Feinde dich nicht gewahr werden!

Mit biesen Worten ging sie in ein Nebenzimmer. Dem Abenteurer sing an, unheimlich zu Muthe zu werden. Da schlich man leise die Treppe herauf. Er besorgte einen Ueberfall und wußte nicht, welchen Entschluß er fassen sollte; boch trat Riemand ein, aber er wurde zu seinem Erstaunen ge-

wahr, daß man von außen die Thur verschloß. Als er jest von unten eine männliche Stimme zu einem andern fagen borte: er ist brinnen: er fann uns nicht entwischen! fo fträubten fich ihm bie haare por Entfeten. Sein Schauber wurde aber noch vermehrt, als jest bie Schone mit einer brennenden Bacheterze wieder in bas Zimmer trat. Hals und Bufen waren fast gang entblöfit und fchimmerten wie Marmor; ihr Auge ftrablte in feltsamem Glanze, ein Diabem von Goldpapier stand auf bem Baupte, große Glasperleu hingen auf ben weißen Schultern, Strob und Blumen rautten fich um ben Leib. Go fchritt fie mit Lachen und wilder Geberbe auf ben Beangsteten zu, ber feine Bebanken noch nicht ordnen konnte, als die andere Thür wieder aufgeschlossen wurde, bie rathselhafte Schone mit einem lauten Schrei bas Licht fallen lieft, und zwei ftarte Manner ben Berwirrten in ber Dunkelheit faften, ihn die Treppe mehr binunter trugen als führten, und ibn unten schnell in einen offen ftebenben Wagen warfen. Che er noch fragen, fprechen, sich besinnen konnte, war die Thur bes Wagens zugeschlagen. und im schnellsten Erabe fuhr biefer mit ihm burch bie finstre Racht über bas Feld bavon.

Am andern Morgen kam der Arzt in Eile und großer Bewegung zum Rathe. Bas ist Ihnen? fragte dieser; es muß etwas Außerordentliches begegnet sehn. — Thenerster Balther, rief der Arzt aus, unser Beisammensein, mein Ausenthalt wird plöglich auf die unangenehmste Beise gestört und unmöglich gemacht. Sie haben ja zuweilen einen jungen Menschen in meiner Gesellschaft gesehen, der uns oft genug lästig siel. Dieses Original, schon einfältig,

ftumpf und zugleich leibenschaftlich von Natur, durch eine verwahrlosete Erziehung aber völlig zum Thoren gemacht, ist mir von seinem Bater, einem reichen Grasen in Schwasben, in der Hossinag anvertraut worden, daß eine Reise unter meiner Aufsicht ihn vielleicht bessern und von seinem verwirrten Zustande befreien könnte. Ich nahm damals diesen mistlichen Auftrag sehr ungern über mich, und würde mich gar nicht darauf eingelassen haben, hätte ich die unzähligen Berdrießlichseiten vorher sehen können, die mit demsselben verknüpft sind. Das hätte ich aber niemals vermuthet, daß dieses drückende Berhältniß mich von Ihnen trennen und meine Freiheit völlig aussehen würde.

Aber wie ift bies möglich geworben? fragte ber Rath. Sie follen es gleich hören, war bie Antwort. Nachbem biefer junge Mensch schon taufend Banbel angezettelt, bie ich wieder habe schlichten muffen, oft burch Gelb, quweilen mit auten Worten, immer aber auf Untoften meiner Reit und guten Laune, bat er es feit geftern Abend für gut gefunden, sich unsichtbar zu machen. Ich habe fcon zu allen Befannten gefchicht, auf ber Boft Erfundigung eingezogen, in allen Wirthshäufern nachgefragt; aber man will nirgend von ihm wissen. Es würde mir feine große Sorge machen, wenn er nicht Mittel gefunden hatte, Schrant und Schatulle gu öffnen, und hundert Goldstüde, fo wie bedeutende Wechsel mitzunehmen; bies überzeugt mich, bag er gefonnen ift, feine Bekanntschaft mit mir nicht zu erneuern, fo lange biefe Summen vorhalten. Ich barf ben Thörichten nicht seinem Schickfat überlaffen, fonbern muß ihn wieber zu finden fuchen; bies andert mein Reiseproject. Ungern nur wurde ich ihn in öffentlichen Blättern aufforbern und tenntlich machen.

Und Sie glauben nicht, fragte ber Freund, bag er mit biefem Gelbe in seine Beimath zurückgekehrt sei?

Auf keinen Fall, erwiederte der Arzt; es liegt ihm zu viel daran, frei und ungehindert in der Welt umber zu schwärmen. Seine Leidenschaft ist, allenthalben Händel anzusangen und in gemeinen Trinkstuden Jank zu erregen; er freut sich dann, einige Stunden auf der Wache zu sitzen, um nachher als Graf Birken ausgelöst zu werden. Am schlimmsten aber ist es, daß er mit Kammermädchen und Auswärterinnen Liebeshändel auspinnt und ihnen die She verspricht; und ich muß am meisten fürchten, ihn auf diese Weise verheirathet wieder zu sinden.

Und was benten Sie nun zu thun?

Ich muß ihn aufsuchen, und wenn ich ihn in einigen Wochen nicht wieder antreffen sollte, die ganze Sache seinem Bater melben.

Ein Diener trat eilig herein, gab bem Rathe einen Brief und entfernte sich wieder. Walther las und wurde nachdenkend. Berweilen Sie noch zwei Tage hier, sagte er endlich, und ich reise vielleicht mit Ihnen. Ich suche eben-falls einen Berlornen, der mir und seinen Freunden schon seit Jahr und Tag aus dem Gesichte gekommen ist, einen jungen Mann, der Ihrem Entstohenen freilich auch nicht auf das Entfernteste gleicht. Ich glaube jetzt auf seiner Spur zu sehn, und wenn Sie unterdessen den Entsprungenen nicht wieder kommen sehen, oder keine bestimmte Nachricht über seinen Ausenthalt empfangen, so könnten wir die Reise, die wir uns vorgesetzt hatten, immer noch in Gesellschaft unternehmen.

Der Arzt war berselben Meinung, und man versprach sich, am andern Tage eine nähere Abrede zu treffen.

Der verschlossene Wagen fuhr mit dem jungen Baron die ganze Racht hindurch fort. Allenthalben waren schon Pferde in Bereitschaft, und da der Mond sehr hell schien, konnte man so schnell, wie bei Tage reisen. In den dicht verhängten Wagen sielen nur wenige Strahlen hinein; doch bemerkte der Entsührte, daß ein Mann an seiner Seite, und ein anderer ihm gegenüber saß. Als er sich von seinem ersten Erstaunen erholt hatte, wollte er seinen Gesellschaftern Rede abgewinnen; aber sie beantworteten keine seiner Fragen oder Bemerkungen. Wohin sührt man mich? rief er endlich in der größten Ungeduld. Ruhe! autwortete der starke Wann, Alles wird sich ausklären. — Nan verkennt mich, man verwechselt mich mit jemand anderm! — Richts weniger. — Was hat man mit mir vor? — Morgen am Ort Ihrer Bestimmung werden Sie Alles ersahren.

Als der Gefangene Miene machte, den Bagen zu öffnen, ergriffen ihn die Unbekannten gewaltig, und der eine rief drohend: keine Umftände! Finden Sie sich nicht gutwillig, so haben wir das Recht, Sie zu binden und zu knebeln; das geschieht auch bei dem ersten Bersuche zu entsliehen, oder wenn Sie jemand Fremdes anreden wollten. Auch kann es Ihnen nichts nuten; denn wir haben die gemessenste Ordre, die wir vorzeigen können, und auf welche uns in jeder Stadt Beistand geleistet werden nuch.

So fügte sich benn ber Entführte und sann stillschweisgend nach, für welche Begebenheit seines frühern Lebens ihn etwa dieses Unheil treffen möchte. So in seinen Busen und bessen Geheimnisse eingehend, fand er mehr auf der Rechnung stehen, als er in seinen heitern und zerstreuten Stunden vermuthet hatte. Je länger er in der stillen Nacht suhr, je größer wuchs in seiner Erinnerung sein Sindenregister an, und er zitterte vor der Entwicklung seines Schicksals;

benn Festung, sebenstängliche Einkerkerung, ja selbst bas Aergste standen vor seiner erregten Phantaste. Er wandte sich von diesen Bildern des Schreckens ab, und snatte sich von diesen Bildern des Schreckens ab, und snatte sich wieder zu überreden, Alles, was man ihm vorwersen könne, sei doch nur Ingendthorheit und Leichtsinn. Mit Wehmuth mußte er an die hochmüthigen Reden gedenken, die er vor Kurzem noch gegen den Arzt geführt, und alle seine Zweisel kamen wenigstens darin überein, daß jene Handlungen, mit denen er als eben so viel Tugenden und Krastäußerungen geprahlt hatte, doch wohl Sünden, oder gelindestens Berirrungen zu nennen wären. So blätterte er in dem dunkeln Buche seines Gewissens hin und her, und nahm sich vor, wenn ihn ein günstigeres Schickal aus dieser Bedrängniß erlösen sollte, seinen Lebenslauf mit viel mehr Anstand und etwas mehr Weisheit zu sühren.

Man suhr die ganze Nacht und auch den folgenden Tag. Der Gefangene hatte sich sast schon an seinen Zustand gewöhnt, und die Furcht, daß seine Lage noch viel schlimmer werden könnte, machte, daß er die gegenwärtige mit Geduld ertrug. Hätte er sich ganz frei und ohne Schuld gewußt, so würde er in seinem Bewußtsein Wassen gefunden haben, sich dieser Gewalt zu widersetzen; aber der Zagende bettelte jetzt von jeder Stunde seines Daseins noch eine dürstige Erquickung, im Aufschub und in der Berzögerung fand er eine Art von Glück, und vergaß sogar in manchen Augenblicken, daß sich sein Schicksal doch endlich, und wohl bald, entwikseln würde.

Am Abende, als es schon wieder finster ward, kam man an. Durch ein Thor, das sogleich wieder verschlossen wurde, suhr der Wagen. Man brachte Licht. Ein Schreiben ward von einem der Begleiter hinaus gereicht. Immer neue Gäste, immer mehr Geschäfte! murrte eine dumpfe, verdriesliche Stimme drausen. Man suhr in den Hof. Indem man ausstieg, ging einer der Männer jenem nach, der erst geschmollt hatte, und sagte: Ja, werther Herr Direktor, endlich haben wir ihn Gott Lob! erwischt; fünf Tage hatten wir ihm vergeblich aufgepaßt. — War er ruhig? fragte jener. — Ja, er hat sich so leidlich vernünstig aufgeführt. Ein paar Mal wollte er närrisch thun. Je nun, wir sind ja alle Menschen!

Das Letzte hörte ber Entführte nur noch aus ber Ferne. Er befand sich schon anf einer großen Treppe, zu welcher ihm zwei Menschen hinauf leuchteten. Ift Numero 18 aufgeschlossen? fragte der eine. Ja! scholl es von oben herab, und zugleich ward der Fremde in ein kleines, behagliches Zimmer hinein geschoben, in welchem Stühle, Tische, ein Bett und Sopha sich befanden. Lichter wurden hingestellt, und ein freundlicher Mann trug eine Abendmahlzeit auf. Herr Friedrich, sagte der eine Diener, Sie haben doch nichts vergessen? — Gewiß nicht, antwortete der kleine Mann; Alles ist schon mit dem Direktor abgemacht.

Man ließ den Fremden allein. Da er hungrig war, aß er mit großem Behagen; nur vermißte er ungern den Wein, doch ließ ihn der Durst das Wasser schmachafter sinden, als er es unter andern Umständen für möglich gehalten hätte. Er öffnete das Fenster. Sisenstäde verwahrten es; doch blickte er im Mondlicht über eine reiche und mannigfaltige Landschaft hin. Die Thür sand er verschlossen.

Als man ben Tisch wieder abgeräumt hatte, legte er sich nieder, und schlief auf die Anstrengung des Körpers und Geistes ruhig und lange. Nach dem Frühstück wurde die Thür mit einigen Ceremonien geöffnet, und ein starker, untersetzer Mann mit sinsterer Miene und braunem Gesicht

trat herein, bessen grollende Stimme er sogleich für biejenige erkannte, die er fcon gestern Abend gebort hatte.

Der finstere Mann warf einen burchdringenden, festen Blid auf ihn, und der Baron, der sich am Morgen eine lange, wohlgesetzte Rede ausgesonnen hatte, um seine Unschuld und das Migwerständniß, das über ihm schweben müsse, aus einander zu setzen, wurde so verwirrt und beängstigt, daß er jedes Wort vergaß und nur wünschte, diesen Besuch erst wieder los zu sehn.

Haben Sie gut geschlafen? fragte ber verbrießliche Mann.

Besser, als ich benken konnte, ba ich so plötzlich — Lassen wir bas! Haben Sie mit Appetit gefrühstlickt?

D ja — nur wünschte ich bas Migverständniß, ben Irrthum schnell aufzuklaren; ba man mich gewiß für einen anbern halt.

Wir kennen Sie, junger Herr, besser, als Sie vielleicht alauben.

Beffer? sagte der junge Mann, und wurde roth und von Neuem verwirrt. Man hat mich um meinen Namen hier noch nicht gefragt!

Ist and gar nicht nöthig. Wir wollen keine Rollen mit einander spielen.

Rollen? Wie meinen Sie bas?

Wie man so was meint. Sie sollen sich nicht verstellen, Sie sollen nicht hoffen, daß Sie mich hintergehen können.

Wenn ich Ihnen aber so ganz bekannt bin, — so sagen Sie mir wenigstens, — wo befinde ich mich? Ich bin vielsleicht zwanzig Meilen gereist, ohne zu wissen wohin.

Laffen wir bas noch jett, bergleichen muß Ihnen fürs Erfte noch ganz gleichgültig febn.

Die Forberung ist mehr als sonderbar.

Bester junger Mann, sagte ber Alte, um alle biefe äußerlichen Zufälligkeiten muffen Sie sich jest gar nicht ängstigen. Es wird eine Zeit kommen, in ber Ihnen Alles klar aufgeht.

Und welch Schidsal erwartet mich?

Das wird ganz von Ihrem Betragen abhängen! Sind Sie fanft und ruhig, so wird Ihnen kein Mensch etwas in ben Weg legen; können Sie es über sich gewinnen, vernünftig zu sehn, wenn es Ihnen auch im Anfange etwas schwer ankommen sollte, so wird man Ihnen alle Achtung bezeigen, die Sie erwarten können, und es liegt in Ihrer Hand, wie früh oder spät Sie Ihre Freiheit wieder erhalten werden.

In meiner Sand? fragte ber Gefangene, indem er seine Hande betrachtete.

Dummheit und kein Ende! fuhr der Alte ungeduldig heraus, ich dachte es wohl, daß der Diskurs nicht lange auf der geraden Straße bleiben würde. Figürlich gesprochen, junger Herr! Wie Sie sich benehmen, so wird man sich wieder gegen Sie benehmen; vielleicht sind Sie in Jahr und Tag wieder auf freien Füßen: das heißt, Jüngling, (damit Sie nicht wieder querfeldein fragen) wenn Ihre Beine wieder frei sind, wird hoffentlich das übrige Zubehör, sogar der Kopf wieder mitlaufen dürfen.

Und was besiehlt man, fragte der Baron, das ich vorsstellen soll? Wie soll mein Name heißen? Denn es scheint, daß hier ein strenges Regiment obwaltet, dem man sich fügen muß.

Nur keine Quangeleien! rief ber alte Mann; machen Sie nicht, daß ich harter senn muß, als ich von Natur bin; benn das ist mein Elend, daß der Teufel mir so ein breiweiches Herz eingesetzt hat, daß ich eigentlich ein altes Weib

hätte werben muffen. Run, lieber her Graf, wir werden uns schon noch versteben lernen.

Graf? rief ber Baron; also boch wenigstens eine Stanbeserhöhung. — Er war nach biesem Worte plötzlich viel heitrer geworden; die Bellemmung, die ihn brückte, schien ziemlich verschwunden.

Ja, Graf, nicht anders, fuhr ber Alte fort; ja, mein junger Herr, man weiß hier mehr von Ihnen, als Sie begreifen können.

Nur noch eine Frage, bann will ich schweigen, sagte ber Baron. — Din ich etwa hier, wegen bes Berhältnisses, bas vor zwei Jahren die Baronesse —

Still! rief zornig ber Alte; bas ist es ja eben; an Liebe muffen Sie hier gar nicht benken, so wir Sie auf biese Passion gerathen, muffen gleich Anstalten getroffen werben; weber Baronesse, noch Gräsin, noch Fräulein, selbst bas Wort Frauenzimmer muß nicht von Ihren Lippen gehört werben! Run geben Sie mir die Hand, daß ich Sie noch einmal bewillkomme. Ich hoffe also, Sie werben uns keine Schande machen.

Er hielt die Hand des Barons lange in der feinigen eingeschlossen, drückte sie, schob seine Finger hinauf, fast als wenn er den Puls fühlen wollte, sah dem jungen Mann noch einmal scharf in die Augen, und entfernte sich dann schnell nach dieser sonderbaren Begrüßung.

Nach einiger Zeit erschien ber kleine freundliche Mann, ben man ben herrn Friedrich nannte. Nun, fagte biefer, es ist ja gut abgelanfen; unser melancholischer Gebieter ift ja mit Ihnen zufrieden, er meint, es würde schon werden.

Aber, wo bin ich nur? fragte ber Baron.

Der Rleine legte mit einer fehr liftigen Miene ben Finger auf ben Mund, franfelte bie Lippen, jog bie schmalen Schultern bis zu ben Ohren, und fagte dann ganz leise: so lange Sie noch bloß auf Ihr Zimmer eingeschränkt find, darf ich nichts Bestimmtes mit Ihnen sprechen; aber wenn Sie erst einmal herunter gekommen sind, dann wird Ihnen nichts mehr Geheimniß bleiben.

Wer sind Sie, fragte ber Baron eifrig, und wer ift ber Mann, ber mich heute besuchte?

Richts! nichts! rief ber Kleine; sehn Sie, Berehrter, wir sind Alle ohne Ansnahme nur das, was unser gestrenger Hert uns besiehlt zu sehn. Hat er doch nun die Macht einmal; woher er sie hat, das weiß der Himmel wohl am besten, der sie ihm verlieh. Sehn Sie, er ist sehr hypochondrisch, und fast niemals vergnligt, und darum verlangt er, Alles im Hause solle auch ehrbar und fromm zugehn. Eine unbillige Forderung. Ich gelte aber doch viel bei ihm, und er meint, ich hätte Gaben. Run haben Sie gleich beim Eintritt durch Ihr seines vornehmes Wesen mein ganzes Herz gewonnen, — Sie sehn einem großen Feldheren so ähnlich, den ich einmal gekannt habe; aber ich bin doch zu schwach, Ihnen zu helsen.

Wie so, zu schwach?

Betrachten Sie nur selbst meine Schultern, wie schmal, flüsterte ber kleine Mann. Ja, wenn ich mehr heben und arbeiten könnte; wenn ich mich nicht immer so schonen müßte; wenn ich mir mehr bieten bürfte, so wäre mein Schicksal wohl ein ganz anderes, als hier im Hause herum zu kriechen.

Er entfernte sich, um bem Fremben bas Mittagsessen zu holen, verschloß aber sorgfältig indessen bie Thur.

Der Rath Walther hatte ben Arzt wieder aufgesucht, um über ben Plan ihrer gemeinschaftlichen Reise zu sprechen. Der Doctor hatte von seinem entsausenen Zögling noch keine Rachrichten; er war jest neugierig, was sein Freund, dem er sich immer enger anschloß, ihm würde zu eröffenen haben.

Bielleicht, fing biefer an, sehe ich schon in einigen Tagen einen Jüngling wieber, bem ich feit vielen Jahren ichon. feit ich ihn als Anaben tennen lernte und aufwachsen fab, meine Freundschaft, ja mein ganges Berg ichenken mußte. Alle unfere Bucher find voll von Schilberungen ber fogenannten Liebe; genau find alle ihre Kennzeichen beschrieben, bie Steigerungen, fo wie die Berirrungen biefer Leibenschaft nachgewiesen, und von ber Freundschaft, die eben fo munberfam, zuweilen noch feltsamer erscheinen tann, wird taum gesprochen, ober man sett fie voraus, und meint, fie zu fditbern, sei ohne Interesse. Wenn Alle gu lieben glauben, ift es vielleicht nur Wenigen gegeben, im mahren Sinne Freund zu fenn. 3ch habe mich früh und ohne Leibenfchaft verheirathet, und bin gludlich in meiner Familie. Aber von frühfter Jugend habe ich bas Talent in mir ausgebilbet. Freund febn zu tonnen, mich bem geliebten Begenstande binzugeben, seine Eigenheiten, Schwächen und Bortrefflichkeiten ju erkennen, mich zu überzeugen, wie bei ben verdienftvollen Menschen bie einen nicht ohne bie andern febn konnen, und alle Liebe ohne gegenseitiges Ertragen nicht möglich ift. Doch, um nicht zu weitläufig zu werben, fage ich nur, bag es mir gelang, viele und febr verschiedene Freunde zu erwerben; boch hatte ich noch nie bas feltfame Gefühl kennen lernen, bas mich zu einem Anaben bingog, ber in unfrer Familie aufwuchs und ein entfernter Bermandter von mir war. Er batte nichts mit andern Rindern feines Alters gemein; er nahm an ihren Spielen nicht Theil; er sonberte fich ab, und lebte, feine Lehrstunden abgerechnet, gang einer

tränmenden Einsamkeit bingegeben. Da der junge Mensch fcon früh- feine Aeltern verloren batte, fo mar fein Bor's mund, ein liebevoller Dheim, fehr um ihn beforgt. Fragte man Raimund, fo bieft der Knabe, was ihm fehle, fo antwortete er immer, ibm sei in ber Einsamkeit unendlich wohl; ihn ftore das Geräusch ber Welt, er finne fich und seinen Empfindungen nach. Saudtfächlich ichien ihn eine Wehmuth über bas Elend ber Welt, über ihre Armuth und Krankheit zu durchdringen; vorzüglich über die Feindschaft und den Bak, ben er fo oft mabrnebmen mufte. Der Vormund wünschte, ibn zum Geschäftsmann beranzubilben, ober ibm boch die Fähigkeit zu verschaffen, bas große Bermögen, bas er für ihn bewahrte, fünftig felbst verwalten zu konnen. Die Bemühungen aber, ben Beichgestimmten mit ben Berhältniffen ber Welt befannt ju machen, schienen immer vergeblich; benn fo leichte Faffungsgabe fein feiner Beift fonft verrieth; wie er in Boefie. Musik und Natur Alles begriff, und fich bas Schwierigste aneignen tonnte; fo schien ihm boch ber Sinn für gesetliche Berhältniffe, für alles bas, was Befit und Eigenthum fichert, für juriftifche Berwidelungen, Berechnungen und bergleichen, ganglich verschloffen. Begriff er boch gar nicht einmal, wie es möglich fei, bag feine Capitalien Binfen trilgen. Er hielt bies, als er felbft ichon erwachsen war, für ein Ergebniff, welches nur auf Betrug begründet fenn tomme. Als Jungling war er bie lieblichfte Erfcheinung. Wir verhärten uns gewöhnlich, und wohl mit Recht, gegen Die Sentimentalität; weil basjenige, mas bie Menge fo neunt und schwache Gemüther intereffirt, nur eine Mifchung von Beuchelei und falicher Guftigfeit ift, eine egoistische Bartbeit, die gerade da verlett und roh thrannisirt, wo sie Liebe und Weichheit zeigen follte. Aber in Raimund offenbarte fich etwas himmlisches verkörvert, und bie naivste Wahrheit, bie ebelfte Trene und Einfalt bilbeten fein Befen. 3ch tonnte oft in Gebanten beklagen, baf er fpaterbin boch jum Manne reifen und biefe Wunderblume fich in Frucht vermanbeln mitffe. Er blieb immer menfchenfchen; am meiften aber ängstigten ihn bie schwatzenben und lachenben Dabchengefellschaften. Die meiften Menfchen verfpotteten ibn; ich allein verstand sein liebendes Gemuth; boch gitterte ich auch für ihn, wenn ich voraus vachte, wie ihm wohl einmal ein gleich gestimmtes weibliches Wefen begegnen konne. pefchah, und die Folgen waren erfchredenber, als ich vermuthen fonnte. Die schöngebildete Tochter eines reichen Baufes, schwärmerisch und schen, lernte ihn tennen. Als mären die beiben Wefen nur für einander geschaffen, fo ichnell verstanden und vereinigten fie fich. Bas ihr Glud ftorte, war ber Oheimt, obgleich er seinen Reffen so innig liebte. Er fcbien ber Ueberzeugung, bag biefe Leibenfchaft nur gu Beiber Unglud ausschlagen konne; er verweigerte burchaus feine Einwilligung zu ihrer Berbindung, bis Raimund großjahrig geworben fei. Diefer barmte fich und fann und träumte nur Unglud. Blanta weinte; ibr Gram 20g ibr ein Rervenfieber zu. Run fcbien auch Raimund verloren. Er irrte in ben Nachten im Felbe umber, er verschmähte fast alle Rahrung, er wollte nur seinem Schmerze leben und fterben. Als fie die gefährliche Krife-überftanden batte, erlaubte fich ein Bedienter ben graufamen Scherz, um ihn befto freudiger zu überraschen, ihm zu fagen, Blanta fei geftorben. Der Wiberruf tam zu fpat: fein ganzes Leben schien aus allen Fugen geriffen. Es währte nicht latige, fo war er verschwunden; jede Nachfrage, jede Rachforschung umsonst. Sein Dheim, ber Freiherr Eberhard ist außer sich; nun erft zeigt er, wie fehr er feinen Neffen geliebt; er macht fich die bittersten Bormurfe, daß er jene Verbindung gehindert; er zögert noch immer, als der nächste Erbe, das Bermögen des Unglücklichen als das seinige zu betrachten; er hofft noch immer auf seine Rücklehr, und beweint ihn doch schon als einen Bersornen. Blanka war seitdem in einem fürchterlichen Zustande, ich habe sie nicht wieder gesehn; ihre Aeltern verließen die Stadt, und ein ungewisses Gerücht wollte sagen, sie habe den Berstand verloren. Denken Sie nun die Freude, die mir der Brisf machen nußte, der mir eine wahrscheinliche Spur meines jungen Freundes entdeckt. Wie werde ich den Oheim überraschen, wenn ich ihm etwas Gewisses melden kann!

Der Arzt war nachbenkend. Sberhard, — fagte er sinnend, — ein Mann bei Jahren, zwei ungleiche Augenbraumen, und eben fo ein braunes und ein blaues Auge? Auch schwebt mir dunkel vor, als habe ich aus seinem Munde selbst die Geschichte, die Sie mir jest mittheilen, gehört; nur erzählte er die Umstände anders.

Ihre Beschreibung paßt auf ihn, sagte ber Rath; er ist von ber Natur so sonderbar gezeichnet, daß man ihn nicht leicht verkennen kann.

Wie feltsam, fuhr ber Arzt fort; wenn es bieser senn sollte! — er spielte in meiner Baterstadt eine wunderliche Rolle, und bewarb sich noch ganz kürzlich um eine Schausspielerin, die nicht den besten Ruf hatte.

Dann ist es dieser doch nicht, sagte der Rath; er lebt einsam, eingezogen, ja neigt eher zu einer übertriebenen Frömmigkeit hin.

Man tam bahin überein, am folgenden Tage abzureisen; benn im Dorfe eines einfamen Gebirges sollte ber Inngling, von bem ber Rath Nachricht erhalten hatte, im Sause eines Predigers leben. Es war einige Zeit verflossen, in der sich der junge Wolfsberg an seinen Aufenthalt und seine Lage gewöhnt hatte, und da er sich immer ruhig betragen, so trat eines Tages sein Freund, der kleiue Friedrich, in sein Gemach, that einen kurzen Sprung, zuckte die Schultern, verzog sein blasses Gesicht zum Grinsen und sagte; jeht werden Sie einer von den unsern; der Alte schickt mich, Sie möchten in den Gesellschaftssaal hinunter kommen.

Sind viele Leute bort? fragte ber Baron.

Je nun, eine hübsche Gesellschaft; balb mehr, balb weniger; mancher reiset bann auch wieder ab, und so habe ich vorige Boche einen meiner besten Freunde auf der Welt verloren.

Sie traten in ben untern großen Saal, und Bolfsberg, ber so lange in ber Ginsamkeit und im kleinen Zimmer gelebt hatte, war so vom Licht, von ber Gefellschaft und bem weiten Blide über die Ebene und bas Balbgebirge bin geblendet, daß er sich nur schwer fassen konnte, und einige Beit brauchte, um fich mit allen biefen Gegenständen, borzüglich aber mit ben Menschen in bem großen Gemache bekannt zu machen. Der Direktor ging mit großen Schritten auf und nieber, noch finstrer, als er gewöhnlich war; er fcbien nur feinen Gebanten nachanhangen, und fich um bie Gesellschaft nicht zu kummern. Er bemerkte auch ben Gintretenden nicht, und erwiederte nichts auf beffen Grufi. 3wei Männer spielten mit großer Anstrengung und gespannten Mienen Schach: in einer Edo las ein Andrer in einem Buche, lächelte zuweilen, ober schüttelte ben Ropf, machte auch auweilen Geberben ber Billigung, fo bag er völlig mit feinem Autor beschäftigt ichien. Auf einem Lehnftuble mar ein Mann eingeschlafen, ber burch sein rothes Rleib auffiel; noch mehr baburch, baf fein Ropf von einem großen breiedigen

hute bebedt war. Starr nach bem himmel und beffen Wolfen war ber Blid eines Anbern gerichtet, ber einen Maagstab in ber Hand hielt, bessen Bolle er bann immer wieder von Reuem übergablte. Drei feltsame Gefichter ftanben abseits, und ftritten lebhaft. Der eine von biefen Mannern war fehr beleibt; fein Ropf aufgebunfen, bie Augen waren fast verschwollen, er frächzte mehr, als et sprach, und ftach um fo mehr gegen feinen schmalen langen Nachbar ab, beffen Geficht fo burr und bleich erschien, bag man taum noch Lippen barauf mahrnahm, indem die großen blauen Augen aber besto auffallenber berbor leuchteten. Der britte Redner lachte beständig mit feinem großen, aufgeworfenen Munde, und gerrte die wundersamsten Linien in feine tupfriaen Wangen binein. Wolfsberg fab fich um, von feinem getreuen Friedrich Giniges über biefe fonderbare Berfammlung zu erfahren; biefer aber war verschwunden, und er mußte also felbst Befanntichaft zu machen fuchen. Er naberte fich ben Schachspielern, und fah beim erften Blid, bag beibe Rönige im Schach ftanben, ohne bag es bie Streitenben trot ihrer angestrengten Ansmertsamleit bemertten; aber seine Berwunderung stieg noch mehr, als man ben weißen Thurm nahm, ihn fchrag über bas Brett zog, mit ihm einen Läufer schlug, und ihn baranf neben ben König stellte. Der braune Ronig retirirte nun bebenbe als Springer, und ein weißer Springer nahm mit einem Sat im Bidzad brei Bauern zugleich weg. Wie', meine herren, rief Botfsberg aus, Sie fpielen ja gang gegen bie erften Regeln! - Bas? rief ber eine, tiefsinnig vom Brett auffebenb; febn Gie einmal, burchlauchtiger Kriegsgefährte, ber Reuling will uns wohl Schach friesen lehren? - Rebmen Sie es bem Grunling nicht übel, erhabener Mann, antwortete bie andere Figur: er ift augenscheinlich nicht in die Gebeimniffe bes Cosroes und die alte orientalische Spielweise eingeweiht; er weiß es ja nicht, daß Sie einer der Urindianer sind, großer Geist, und will nun seine Fibelweisheit hier scheinen lassen. Wissen Sie, junger Abendländer, Bandal, oder Gothe, vielleicht Slave, — man spielt hier nicht mit Brett und Schritt und Sprung, wie in den Westländern; unser freier Geist erkennt weder die conventionelle Würde des Königs, noch den niedern Rang der Bauern, sondern wir spielen nach Sympathie, in jenem Geist, der alle Welten nach unsteht baren Gesetzen zusammenhält! In jeder Nacht hat mein Freund eine neue Inspiration, am solgenden Tage din ich inspirirt; dann erräth der andre durch hochgetriebenen Instinkt, welch neues System sein Mitspieler ersonnen hat und geht in seine Mysterien ein. Das ist gar eine andre Vielsseitigkeit, als das moderne Hinz und Herrutschen ver Figuren.

Das ist freilich eine andre Sache, fagte Wolfsberg, indem er fich jurud jog. Er naberte fich bem Lefenden, fah aber zu feinem Erstaunen, baf biefer bas Buch verkehrt bielt, und rudwärts bie Blätter umichlug. Wie, mein Berr, fagte er höflich, find Sie so zerstreut, bag Sie nicht bemerken, wie man auf biese Art nicht lefen tann? Ober find Sie ber Runft etwa gar nicht machtig? — Der Lefenbe stand schnell auf, machte ihm eine fehr tiefe Berbeugung, fah ihn an, bengte sich noch tiefer, und sprach bann mit einer lisvelnden Stimme und mit überhöflichem Tone: geruben diefelben gutigft ju bemerten, mein verehrter Berr Unbekannter, daß es benenselben gefällt, sich wie ein wahrer Einfaltspinsel auszudrücken. Nicht etwa, daß ich in Ihre eben fo tiefen, als ausbrudlichen Ginfichten einen Zweifel feten wollte (fern fei von mir ein folder Frevel!), fo fcheint es mir boch einleuchtend (möchte ich Sie auch übrigen's anbeten), daß Sie mit ber craffesten Janorang über eine Wiffenschaft fich außern, die freilich Ihrem elenden, turgen, ftum= perhaften Horizonte weit entwachsen ift. Bas? Weil ich etwa nicht von vorn lefe, ober bas Buch verkehrt halte, barum könnte ich nicht lefen? Ja, und wenn ich nun felber keinen Buchstaben mußte, armer Bergelaufener, und ich nahme bas Buch nur mit Glauben und Anbacht in Die Band, konnte es nicht auch in mich übergeben? Sabt Ihr benn wohl ichon oft lefend gelesen, und verstehend verstanden? Ja, Druderschwärze und bie frausen Figuren find Guch in bie Augen, Geruch von Leim und Bapier in die Rafe gefräuselt, und bagu habt Ihr eine Physiognomie gefdnitten, wie Schafe beim Gewitter, und meint alsbann, Ihr habt Beisheit in Euch geschlürft, ober feit Gurem berühmten Autor gar noch über ben Ropf gewachsen! Befter Nichtbenker, verehrter Strobtopf, ich war seit Jahren Recensent, thätig und einsichts= voll, gewöhnte mich ans Blättern und hatte immer um fo mehr Urtheil, um fo weniger ich las; ich brachte es zu ber Bobe, baf ich faum ben Titel anzusehn brauchte, nur, wo verlegt, so hatt' ich bas ganze Buch weg. Ift bas etwa teine Runft? Seit ich mich in biefe Einsamkeit gurud gezogen, habe ich, weil ich ein bemüthiger Charafter bin, wieder zu lefen angefangen; aber warum benn von vorn? Das Ende ift mein Anfang, und ba ich mich längst geubt babe, bie Schrift umgefehrt zu erkennen, fo mare es mir nun gar nicht mehr möglich, auf Eure bumme, hirnlofe, völlig altfränkische Art die Sache zu treiben. Und wo ist benn ber Anfang, ber anfinge, Ihr Gimpel? Gest nicht bas erfte Berslein im Mofe fcon einen anbern Anfang voraus? Und wenn wir ben fänden, wiese er bann nicht wieber auf ein Boriges? D Ihr Bettelmann ber Gegenwart und Dürftigkeit! ein Ende giebt es; ja in Gurem Berftande; mit bem feid Ihr langst zu Enbe! - Er verbengte sich hierauf wieder sehr tief und beschlöß: Berzeihung, Berehrtester und Einsichtsvollster aller Trefslichen, wenn ich, so tief ich auch unter Ihnen stehe, nur durch ein geringes Scherslein habe andenten wollen, wie sehr ich mich bestrebe, Ihre Meinung zu fassen, und gewiß nicht wagen werde, Ihnen irgend in Hauptanssichten zu widersprechen, sondern nur submissest einige kleine Zweisel, welche die Bitte um Belehrung enthalten, entgegen zu schütten, und dadurch nur Beranlassung gebe, noch tiefer Ihr tiefes Ingenium und noch klarer Ihren klaren Geist, noch glänzender die Glanz-Atmossphäre Ihres Wissens, Denkens, zu entwickeln, — und ensin, excellenter Mann, ich verstumme.

Heiliger himmel! rief Wolfsberg mit Entfeten aus, benn er erkannte nun erft, indem er noch einen haftigen Blid auf alle Gruppen warf, wo er fich befinde, — ich bin in einem Narrenhaus! Wer hat die Unverschämtheit geshabt, mich hieher zu versetzen?

Bei diesem lauten Auseuf und dem Worte Narvenhaus wurden plötzlich alle Thoren ans ihren stillen Gesprächen und Speculationen aufgeschreckt. Der Beobachter ließ seinen Maaßstab kallen und rannte herbei; der Aufgedunsene, der Bleiche, so wie der Aupfersarbene liesen schreichen herzu; die Schackspieler sprangen auf; der Lesende machte ein grimmiges Gesicht, und der schlasende Rothrod erwachte, indem er zugleich eine kleine Peitsche aus dem Busen zog. Was? Wie? schrieen Alle und tobten durch einander — ein Narrenshaus? Herr! Wissen Sie, was Sie sprechen? Er wird auch nicht für die Langeweile hier sehn, sagte der große kräftige Mann im rothen Rock, und er darf mir nicht viel gute Worte geben, so lasse ich hier, so wie meine Phymäen, tanzen, die die bösen Geister aus ihm gefahren sind.

Und mo follten Sie benn fonft febn, lieber Mann,

schrie ber Direktor zornig, der den verwirrten Haufen theilte und jeden zur Ruhe verwies; wenn Sie sich aber so aufstühren und sich in Gesekschaft nicht zu nehmen wissen, so werden wir Sie wieder auf Ihr kleines Stüdchen einquartiren müssen. Dies Wort zu nennen, was Sie gebrauchen, schickt sich in diesem Hause gar nicht, und schon aus Achtung vor mir müssen Sie es vermeiden! Und wer Sie hieher gesandt hat? Wänner, denen Sie nicht verweigern werden, Gehorfam und Ehrsurcht zu bezeigen!

Wolfsberg war still und nachdenkend geworden, und der Rothgekleidete rief: hab' ichs nicht gesagt? indem er zugleich die kleine Beitsche nahm und eifrig gegen alle Wände des Saales sching, bis er außer Athem und ganz kraftlos war. Der Director wandte sich unwillig ab, und als der Ermitdete sich wieder in seinen Sessel geworfen hatte, trat Wolfsberg zu diesem und fragte: was machten Sie eben, und was hat diese Anstrengung zu bedeuten?

Was? rief Herr Kranich aus (benn so nannten ihn die Uebrigen), Herr, wenn ich nicht wäre und die Augen immer offen hätte, so wären Sie und alle Uebrigen hier versoren; ja, ich möchte wohl wissen, was von der Welt sonderlich übrig bleiben wilrde. Sie sehn es nicht, wie diese verdammten Pogmäen, kleine böse Geister, mich allenthalben versolgen, Gesichter schneiden, und alles Uebel auf Erden anrichten. Von diesen rührt auch Ihre Verstockung her, daß Sie nicht einsehn wollen, was an Ihnen ist; von diesen kleinen Creaturen entspringt alles Unglick, und ich nuß sie nnanshörlich bewachen, um nur zu verhüten, daß sie nicht das Aergste ausüben.

So war Alles wieder beruhigt, als man einen Landedelmann mit seiner Familie anmeldete, die sich das Haus betrachten wollten. Ein ältlicher Mann trat lächelnd berein und fah sich felbstgenügsam um; ihm folgte eine er= wachsene Tochter, blobe und einfältig, und ein ebenfalls erwachsener Sohn, ber fich gleich bas Ansehn gab, als wenn er hier zu Saufe gebore. Der Director fuhr fogleich barfc auf fie ju, und fragte beftig, mas ju ihrem Befehle fei. Gott bewahre! stammelte ber Ebelmann, indem er ichen aurud trat; ift benn bier fein andrer rubiger Mann, ber uns herumführen, und bie Merkwürdigkeiten zeigen fann? Der Director sammelte fich wieber und fagte in fanftem Tone. bak er felbst ber Borfteber biefer Anftalt fei, und bag er sich ihm und dem fleinen Friedrich, der sich unterdeffen wieber herbei gemacht hatte, getrost anvertrauen könne: Sie gingen hierauf friedlich burch ben Saal, ergötten fich an ber Aussicht und betrachteten die Gesellschaft aus ber Ferne. als sich ber Rupferfarbene herbei machte und um bie Erlaubniß bat, etwas vorzutragen.

Meine beiben trefflichen Schüler, fing er an, möchten beute einen poetischen Wettstreit halten, wie er bei ben alten Griechen wehl üblich war, und es trifft sich gut, daß einige Fremde, als ganz unbefangene Zuhörer zugegen sehn können, um über die Berdienste meiner begeisterten Scholaren nach reifer Prüfung ein Urtheil zu fällen.

Er winkte, und ber lange Blasse, so wie ber Beleibte mit bem verschwollenen Gesichte näherten sich. Die Uebrigen schlossen einen Areis; ber Lesenbe brängte sich am nächsten, und ber Phymäenbekämpfer sah kritisch umber, ob auch keine bosen Geister die poetische Unterhaltung storen möchten.

Der Mann mit der Aupfernase wandte sich hierauf an den Edelmann, den er freundlich bei der Hand nahm und ihm die Tressen seines grünen Kleides streichelte. Englischer Mann, sagte er zärtlich, verstehen Sie wohl Galimathias zu sprechen?

Rein, sagte jener; was ist bas fitr eine Sprache?

Schabe, fuhr jener fort; ba werben Sie es nur halb genießen können, benn etwas wenigstens sollten sich wohl alle Menschen bamit befassen. Es ist zu verwundern, wie wenig wir immer noch auf unfre eigentliche Ausbildung wenden. Tretet zuerst vor, mein theurer Freund und Schiller, würdiger Troubadour und Meistersänger!

Der Aufgeschwollene rausperte fich, athmete tief auf und fprach bann fcnell, aber mit einer frahenden Stimme: Sind wir nicht alle innigft von bem Gefühle burchbrungen, baß, wenn eine Rrebsmoral erft an ber tiefften Wurzel ber Menschenschickfale nagt, fein einziges Schaalthier mehr auf ben Boben ber Bebirge wird gefunden werben? Gemig, meine Theuersten, ichlägt jeber mit erneuertem Mannegefühl auf feine Bruft, wenn er bebentt, baf bei bem fiberischen Einfluß, ben jebe Theemaschine auf bie Berflechtung innerer Organe und Inspirationen unbedenklich ausströmt, bie alten Germanen nimmermehr ihren Wobanebienft ohne Bulfeleiftung abnormer Auftande und tief empfundener mitroftobi= fcher Ansichten würden haben burchfeten konnen. Denn hier tommt es ja nicht auf ein oberflächliches, leichtgewagtes Entbeden vulkanischer Revolutionen an; sonbern bie Menschheit felbst ruft bas in uns auf, was schon im Anbeginn ber Reiten reif und heterodor, aber im galvanischen Mittelpunkt unenblicher Berschloffenheit, tief und geheimnisvoll gebrütet bat. War es benn nicht auch bamals biefelbe große Schicksalskataftrophe und Weltumschwungsariomatische Wunderbegebenheit, als dasjenige, was man bis dahin nur für orfanische Centripetalfraft abgewogen hatte, fich plöplich als das ungeheure Irionsrad schwärmerischer Antediluvianer manifestirte? So merten wir, ift unfre Seele andere nicht völlig aphoristisch gebilbet, und im Maufoleum hurfanischer Waldgötter anticipirt worden, daß umgekehrte Berhältniffe fich immer wieber zu Regelausschnitten geftalten, wenn bie Galarie ber Planeten fich in ekliptische Robomantaben vermanbeln möchte. Aber festhalten muffen wir einen Gebanten, baf bie Bierogluphen immer nur wieder Apostrophen ausgebären können, wenn wir nicht mit ben conglomerirten Onoftitern annehmen wollen, daß bie Sppotenufe ber Bolarvölker immer wieder in die materiellste Abstraction der eleusinischen Byrrichien verfallen müßte, an welchem Irrthum auch schon ber berühmte Johann Ballhorn in feinem großen granitgebundenen Werke vom Phlogiston der Bolypenkrater verstorben ift, ba er ein Apostem ber großen alchemistischen Tinktur mit ben rauschenden Ratarakten ber Amathontischen Apodiftif, mehr als ihm billig zugegeben werden konnte, verwechselt hat. Go hoffe ich benn bewiefen zu haben, baff immer und ewig bas große Geheimniß ber peloponnesischen Antithefe flar und verftändlich ift ausgesprochen worben.

Gewiß! fagte ber Ebelmann.

Sublim! rief ber Lefer aus.

Ein Beifallsmurmeln ertonte aus ber bichtgebrängten Umgebung.

Nun, Görge, was meinst Du? fragte ber Ebelmann, indem er sich an seinen Sohn wandte; der mit starren Augen und offnem Munde zugehört hatte.

Ich wollte nur, antwortete Görge, unser herr Pastor ware hier, ber ben Mann vielleicht widerlegen könnte; benn seine Reben klingen fast eben so.

Run höre man aber auch, rief ber Rupferne, meinen zweiten Zögling, ben ebeln, fauften Mufenliebling.

Die lange, hagre Gestalt trat hervor und klagte in einem weinenben, schnell singenben Tone also: Ist nicht bie Liebe und immer nur wieber die Liebe bas hoch erhabne athletische Bildwerk ber achten attischen Sybla-akademischen, füßflötenden Nachtigallen-Atmosphäre? Wer möchte fich ber Thränen enthalten, wenn flutenbe Bergensluftren im Umfdwung ber zartesten Sicaben-Gefinnung nicht endlich einmal zur Bollendung einer umarmenden Schickfale-Apotheofe binftreben follen? Denn bas Bildwert liebender Beftirne ift ja boch nur ein Abglang häuslicher und mattherzig rührender Sartophag = Mumien = Attribute; vorausgesett, bas fromme tinbliche Gemüth hat sich schon in eine Phalane von traumerischen Allegorieen verwandelt, und ift die ganze sublunarische Ethmologie ber peripatetischen, eben fo großartigen, als herzergreifenden Sylbenftechereien uralter Religionsent= zündungen durchgegangen. Fragt sich einzig nur: hat ein frebtogamifches Bfeifergericht von enggetriebenen Bildwerten nicht immerbar ben Blumenstaub somnambuliftischer Buftanbe auf hubraulische Weise mit Prophetenenchklopadieen vorher verkündigt? worauf die mathematische Antwort lautet: so gewiß ber Umfreis ber Welt einzig in ben Umfang fanfter Cirkelschwingungen gebannt ift, so gewiß hat auch jebe Beriode und bachische Begeisterung im Lichtscheine ber erotifchen Reufundländer Sitz und Stimme gefunden. Denn, was ist es benn, was bas Echo unfrer Bruft ewig beweint? Nicht mahr, baf noch tein Sterblicher in bas Universal=Ba= radoron ber himmelsträfte bat einschlüpfen können? Aber bennoch fagen uns begeifterte Geber, bag bas Berlappenmehl bazu biene, ben Blit ber Götter, fo wie alle biagonale hochgefeierte Berioden bes Immateriellen zu erschöpfen. wenn wir nicht vergeffen, bag Phibias barum ber Große genannt wird, weil er zuerst bie petrarkische Elegie in ber neuen Ausgabe ber homilten bat mit Bignetten in einen großen Salat von Bergigmeinnicht bei ben Olympischen Spielen verzehren laffen, mas eben bie Urfache mar, baf

Romeo und Inlia sterben mußten, so fehr sie and vorher auf Barbon bom Ronige von Abhifinien rechnen burften. Aber bas ift bas Grofe und Erschütternbe eben in ben ebelften Lebensverhaltniffen, daß bie Liebe bes Bergens immer wieder auf die reine und unreine Mathematik angewendet werben foll, was boch taum bem Blatonischen John Bull möglich gewesen ift, mit Bulfe feines Freundes, bes großen Eflettifers Bope, vermöge feiner Stanzen und ber noch berühmtern Barlamentereform einzuführen. Daher bleibt unferm leben biefe ewige Trauer, bag jebe Sonnenblume in Del fann verwandelt werden, wenn wir umgefehrt niemals einen Tropfen Del in Blumen, ja taum in Sonnen umfchmelzen können; daber ift bie Thräue an unfrer Wimper ein gartes Bergensflegel, welches tropfend beurfundet, daß wir alle nur Blindschleichen und arme Würmer find. Dies herzzerreißende Gefühl mitzutheilen, habe ich mich nicht ent= balten fonnen.

Die Tochter bes Ebelmanns weinte und fagte: ja wohl, ift unfer Leben nur ein zerbrechliches Geschirr! Der Lehrer aber sah triumphirend umber und fragte: nun, meine Freunde, welchem würden Sie den Preis zuerkennen?

Das zweite, sagte bas junge Mädchen, mar mehr für bas Herz, bas erfte mehr für ben Geift.

So ist es, sagte Herr Kranich; ber lange Herr Melschior hat die beste Rede gehalten, wir sind Alle gerührt; dazu hat er eine Stimme wie eine Nachteule ober Unse, die Thränen laufen einem über die Nase, man weiß nicht wie.

Ja, meine theuern Freunde und Sie, verehrte fremde Zuhörer, sagte der beleibte Lehrer, ich bin stolz darauf, daß ich in diesen beiden Männern diese großen Talente habe weden und zur Reise führen können. Diese sokratische Hebammenkunst ist es, in welche ich meinen Stolz setze, da ich selber nichts bergleichen hervor bringen kann. Aber meine Schiller werden mich unsterblich machen. Doch soll ber liebenbe, herzliche Welchior seines Kranzes nicht entbehren.

Er heftete diesem einen Stern von Blech an die Bruft, mit welchem der lange blaffe Mann sich brüstend durch den Saal schritt. Der Aufgedunsene ging verdrießlich in eine Ede und murmelte: Abgeschmadter Kerl! Er hat doch durchaus keinen Begriff vom Nechten! Ich von ihm gelernt! Ig, freilich, wenn ich solche Alsanzereien spräche, wie die aschgraue Hopfenstange!

Ruhig, großer Mann, sagte ber Lesenbe, ber ihm nachsgegangen war; bas Erhabene wird nie verstanden, so ist es vom Ansang der Schöpfung gewesen: der größere Sopholies wurde eben so vom süsslichen Euripides verdunkelt; Terenz mußte Seiltänzern weichen; Phidias ward verkannt; Dante aus seinem Baterlande vertrieben. Lassen Sie den Narren mit dem alten Stüdchen Blech lausen; Ihr Herz sei Ihr Ethstum, und morgen werde ich Ihnen eine zinnerne Schnalle bringen; heften Sie diese an Ihre erhabene Brust und versachten Sie den Gegner.

Der Svelmann hatte sich indessen wieder mit dem Sofrates ins Gespräch eingelassen, und bewunderte am meisten, daß die beiden Proberedenden diese Fülle von Gedanken und gelehrten Materien so aus dem Stegereif hätten hersagen können. Begeisterung, rief der Sokratiker, ist Alles, sie haben ihr Gemüth gesammelt, und dann aus dem Mittelpunkt ihres Wesens den rauschenden Springquell der Suada hingeströmt.

Ich fann niemals, äußerte der Evelmann, gegen meinen Pfarrer zu Worte kommen; wären Sie nun capabel, mir auch die Zunge zu lösen, daß ich so wie ein Abvokat ober Prokurator zu reben wilfte?

Der Director zupfte kopfschüttelnd ben Sbelmann am Rode; dieser sah sich verdrießlich um, indem ber finstre Mann zu ihm sagte: lieber Mann, Sie verweilen offenbar zu lange in dieser Gesellschaft; dieser Umgang kann Ihnen unmöglich gut bekommen.

Indem erhob sich ein lautes Getümmel am andern Ende bes Saales. Lassen Sie mich ungeschoren; rief der junge Wolfsberg laut, ich müßte ja selbst unsinnig sehn, wenn ich dergleichen Unsinn bewundern, oder mir auseinandersetzen wollte, welche von den beiden abgeschmadten Reden die bessere sei.

Die erfte ift aber bie beffere, rief ber Lefende, und wenn Sie feine Kritif mehr respectiren wollen, so ift es mit Ihrem eigenen Berftande nur fomach bestellt. Und was nennen Sie benn Unfinn, Bester? D mein verebeter Wiberwärtiger, hundert Meilen wollte ich reisen, wenn ich bergleichen boch nur einmal in Wahrheit auzutreffen mufte. Das ift ja mein Jammer, bag ich mich schon seit langer als zehn Jahren bamit abquale, einmal ben Unfinn zu finden. Aber rutschen Sie burch gebn Schauspielhäuser, und wenn Sie in jedem flüchtig auch nur ein paar Secunden verweilen, fo boren Sie leiber allenthalben etwas leidlich Bernünftiges; ja mas noch schlimmer ift, die zehn turzen Fragmente aus dem Trauerund Luftspiel, aus bem Kamiliengemälde und ber Boffe, aus ber Oper und bem Rachspiel, werden zusammen noch einen baffabeln Gat formiren, über ben fich fprechen läßt. Blatteben, bas Sie finden, ein Wort, bas Sie aus bem Kenfter boren, ein Gefprach aus einer porüberrollenden Rutiche, Alles, Alles will leider noch etwas Berftändiges aussprechen. Sabe ich es nicht bamals, als ich biefe Liebhaberei querft bekam, an mich gemandt, die brillantesten Romane und Schauspiele, Die verrufenften Brofchuren anzutaufen und gu lefen, weil ich von allen Seiten borte, bag Unfinn barin vortäme. Richts ba! Eine alberne bumme Bernunftigfeit fand ich allenthalben, baf bie Sachen mich auch gleich anekelten, eine miferable Luft, bie und ba über bie Schnur gu hauen, und gleich jum alltäglichen Berftande, wie Rinder im Finftern zur Mutter gurud gelaufen. Ja, mein Bergensfreund, in allem bem Gefchmät über Liberalismus und Donarchismus, in biefen Schilberungen von Riefen, Rittern und Bferben, in ben Elementargeistern und Gespenfter-Ratbalgereien, in biefer frommelnben, liebefiechen Inspirationsfucht ift immer noch kein rechter Aufschwung; allenthalben bie talte Bernunft; die Philisterei ber Philisterei; und fo fehr ich unfern Demofthenes ober Aefchplus bier in feiner ersten Rebe verehre, so möchte ich sie boch nicht so übertrieben loben, daß ich fie unfinnig zu nennen magte, benn jeben einzelnen Sat würde ich zu beweifen unternehmen und auch zeigen konnen, wie innig alle unter einander aufammenbangen. Bon ber zweiten Rebe tann gar nicht bie Rebe fenn, benn sie war ganz trivial.

Der verschmähte Redner hatte sich indessen die Zinnsschnalle aus dem Zimmet des Lesenden geholt, und stolzirte mit diesem Schmuck schon im Saale auf und ab. Der Blasse wollte ihm die Auszeichnung nicht gönnen, weil sie seinen eignen Ruf zu beeinträchtigen schien. Er ging daher auf den Usurpator zu, und suchte ihm das glänzende Zeichen zu entreißen; dieser aber wehrte sich und wurde dom Recensensen vertheidigt. Die Schachspieler nahmen dieselbe Partei, indessen der Denser mit dem Maasstade den sansten Welchior zu beschützen strebte. Der Soelmann und Wolfseberg standen in der Mitte, und da sich bald aus dem Gezänt ein Stoßen und Schlagen entwickelte, so zog der Physmäen-Bekämpfer seine kleine Peitsche hervor, und schlag ohne

Unterschied unter beibe Parteien hinein, indem er behauptete, daß er allenthalben auf Rüden und Schultern jene bösen Geister wahrnehme, welche nur aus Bosheit diesen Zank und Streit unter Menschen erregt, die bisher immer als befreundete Wesen mit einander hatten leben können. Der Director suhr ebenfalls tobend dazwischen, und durch seine drohenden und ernstlichen Worte ward der Friede endlich wieder hergestellt, obgleich Wolfsberg und der Friede endlich wieder hergestellt, obgleich Wolfsberg und der Friede endlich wieder unschalten, deile Zuhörer, manchen Streich davon getragen hatten, weil es die boshaften Phymäen-Geister nicht unter ihrer Würde gehalten hatten, diese neutralen Leider während des Krieges besetzt zu halten. Der Edelmann verließ die Anstalt sehr verdrießlich, und sein Sohn Görge begriff nicht, wie eine so lehrreiche Unterhaltung ohne alle Veranlassung eine so kriegerische Wendung hatte nehmen können.

Friedrich hatte, seiner sanstmitthigen Gemüthsart nach, ben letzen Krieg nur ungern entstehn sehn. Er zog steh früh zurück und beklagte aus der Ferne seinen jungen Freund, zu dem er sich tröstend gesellte, als der Friede wieder hergestellt war. Sie gingen in den beschränkten Blumengarten. Da Sie nun, Theuerster, im Grunde ein freier Mann sind, so sing der Kleine an, so will ich Ihnen heute in der Nacht etwas mittheilen, was für uns beide von dem größten Ruten sepu kann. Wolfsberg war überzeugt, daß es nichts Geringeres, als die Mittel, sich frei zu machen, betressen könne. Er ging zur Gesellschaft zurück und erwartete mit bangem Gesühl die Dunkelheit.

Gegen Mitternacht ward sein Zimmer eröffnet, bet Rleine trat mit einer Laterne herein, und winkte seinem

Freunde mit frummer Geberbe. Wolfsberg folgte fchnelt. und schweigend stiegen fie die große Treppe hinunter. Hausthor war verschloffen, und als Wolfsberg die Klinke ergriff, fouttelte ber Kleine febr unwillig mit bem Ropfe und zeigte heftig nach einem Wintel bin. Der junge Mann folgte feinem Führer; sie fliegen eine andre Treppe hinab, nnd befanden fich jett in einem weitläufigen Bewölbe. Run fand ber ängstliche Freund endlich feine Sprache wieber. Dier find wir ficher, nicht behorcht zu werben, fagte er flüfternd; bies find die Rellergewölbe bes großen Saufes. -36 bachte, Sie wollten mir ben Weg zur Freiheit zeigen, fagte ber Baron. - Micht baran zu benten, befter einziger Freund; das Thor ift boppelt verschloffen, bann müßten wir noch über ben Sof und die außere große Thur aufmachen, bie ber fatale Bortier bewacht, mein größter Feind in ber Welt, ber miemals Bernunft annimmt, und fich von allen Menfchen für ben Klügften balt. — Bas machen wir aber bier? - Wenn es uns gelingt, liegt bier mehr, als Ihre Freiheit. - Wie meinen Sie bas? - Rur ftill, unten tollen Sie Alles erfahren!

Sie stiegen noch tiefer hinab. Im fernsten Winkel setzte sich nun Friedrich nieder, stellte die Laterne neben sich, und Wolfsberg sah zu seinem Erstaumen Hade und Spaten auf dem Boden liegen. Die Erde war dort schon ausgewühlt, und als der Naron seinen Führer fragend und erstaunt betrachtete, lächelte dieser mit dem Anddrucke der größten Berschmitztheit, zog den Andern neben sich nieder, und nachdem er ihn fenvig umarmt hatte, sagte er endlich: liebster Baron, Ihnen vor allen Menschen gönne ich das Glück, dessen Sie hier theilhaftig werden können; hieher folgt und kein Neid und keine Beobachtung, diese Gegend der Gewölbe wird niemals besucht; hier können wir mit geringer Anstrengung und in

kurzer Zeit einen Schatz entboden, ber uns über alle Sorgen ber Zukunft hebt, ja ums zu ven angesehensten Männern der ganzen Prodinz macht. Ich habe niemand da oben etwas von dieser Entbedung sagen mögen; denn alle jene Mensichen sind mehr oden minder gemeine Katuren, wozu noch kommt, daß sie alle einen Stich von Karrheit haben, der sie mir höchst widerwärtig macht. Dem Director mag ich von meinem Funde gar nichts mittheilen; er würde in seiner hochsahrenden Superklugheit thun, als wenn er mir nicht glaubte, und hernach stillschweigend für sich arbeiten lassen; denn er ist ein sehr mißgünstiger Mann und beim Lichte besehn ohne Verstand; er stellt sich viel klüger an, als er wirklich ist, und da er das Regiment im Hause hat, so darf ihm Keiner viel widersprechen. Nun, lieber, hochgeehrter Freund, hier nehmen Sie den Spaten und arbeiten Sie!

Aber, sagte Wolfsgang, wie kommen Sie nur zu bem Glauben, ober ber Einbildung — —

Still! still! rief ber Meine im größten Eifer, nur ums himmels willen teine Zweifel in biefer feierlichen Stunde ausgesprochen, sonst ist Alles verloren. Rennen Sie bie Winschelruthe und ihre Wirfungen?

Rein, fagte Bolfsberg verwirrt und fchuchtern.

haben Sie wohl Wirkungen bes Magnetismus gefehen, und glauben Sie an die Wunder diefer Wissenschaft?

Ich habe mich nur wenig um bergleichen Gegenstände bekümmert, antwortete jener, und kann also auch nicht einmal sagen, ob ich an die Seltsamkeiten, die man davon erzählt, glande ober nicht.

D Sie unverständiger Mann, rief ber Aleine im größe ten Eifer aus, so ung ich ja also dem Blinden von der Farbe predigen! Indessen, was thuts? Glaube und Ueberzeugung werden Ihnen schon, wie zahme Hündchen, in die Banbe laufen. Sehn Sie, ich bin fthon eine Angahl von Jahren Unteraufseher in vielem Haufe. Ich fage nicht etwa beswegen Unteraufseher, weil wir jest hier im untern Theile bes Baufes eine gewiffe Aufficht führen; fonbern Gie verftehn mich schon: ich meine, ich bin fo fast nach bem Director ber wichtigfte Mann bier, wie Sie auch wohl werben bemerkt haben; nur ber verdammte Thurhüter will keinen Respect vor mir haben. Rach einer Nervenkrantheit, wie es die trivialen Aerzte nennen, fand ich mich schon vor vie-Ien Jahren als einen verwandelten Menschen wieder. Freund. ba war mir ganz so zu Muthe, als wenn einer meinem immendigen Beifte Hosen und Weste aus-, ja noch die Baut bazu abgezogen hätte, fo baf er nun niemals mehr zerstreut, ober bumm, ober langweilig war. Sie werben mich nicht gang berftebn, thut aber auch nichts zur Sache. Es ift nämlich so: ich konnte von bem Augenblide an überirbische Dinge begreifen und faffen, nicht mit meiner alltäglichen Bernunft; fondern in meinem inwendiasten Geiste batte fich noch ein eignes fleines und feines Berftandchen angesett, bas bergleichen begriff, und ba ber Geift nun nicht mehr bekleibet war, und auch keine bumme Saut mehr über sich hatte, so konnte Ich, ber Lebendige, ber hier brauken steht und mit Ihnen fpricht, fo frischweg in jene meine unfichtbare Creatur hinein fehn und Alles capiren. Capiren Sie mich?

So halb und halb, fagte Wolfsberg, Sie bruden sich etwas figurlich aus!

Außerdem aber, fuhr Friedrich fort, wurde ich gewahr, daß ich in fremde Leute hinein sehn konnte. Schaut's! jetzt laufen Ihnen die Gedanken wie Ameisen durch Ihren Kopf, und einige schleppen sich dummerweise mit kleinen Steinen, Holz, albernen Zweiseln. Da rennt eben eine großmäulige Ibeenassociation in der inwendigen Gegend des Ohres, und

schreit, daß Mes, was ich Ihnen vortrage, aberwitziges Zeug sei; und nun fliegt eine Kuge Gebankentaube mit dem Delzweig hintennach und meint, man könne es denn doch noch nicht wissen. Husch! rennen die übrigen Gedanken in den Winkel und sitzen gludend wie die brütenden Hühner da. Ja, ja, herr Baron, ich weiß wohl, wer Sie sind.

So? fragte Bolfeberg in ber größten Spannung. .

Ia wohl, sagte ber Kleine ganz ruhig, kein Graf, wie unser murrischer Director meint, — he he he! Sie sind auch kein Baron, Sie Bocativus, Sie!

Ich bächte boch, sagte Wolfsberg verwirrt.

Mir können Sie nichts weißmachen, suhr ber Wahrsfagende fort, denn ich weiß ja Alles: ja, ja, alle Ihre Streiche und Kniffe könnte ich Ihnen an den Fingern hetsfagen; aber still! wir sind ja alle Menschen, und Sie bleiben bei allem dem immer ein großer Mann. Ein sehr großer Mann, und ein berühmter Mann sind Sie, einer von denen, die die Nachwelt noch nennen wird! Haben Sie erst, was Sie brauchen, so werden Sie auch weiser werden, und das kann ich Ihnen schaffen, und vertraue dabei Ihrer Großemuth, daß Sie nicht allzu ungleich mit mir theilen werden.

Alfo zur Sache, rief Wolfsberg entschlossen, worauf kommt es an?

Wie ich in Menschen und Seelen hinein sehn kann, fuhr der Kleine fort, so kann ich es auch zu Zeiten in lebslose Gegenstände. Lange schon habe ich gesehn, daß gerade hier, etwa vier Klastern tief, ein ungeheurer Schatz liegt, fast ganz in Golde, nur wenige Svelsteine darunter. Es sind zwei große eiserne Kasten, auf dem einen ist eine Inschrift, aber so verrostet, daß ich die Buchstaben nicht recht zusammendringen kann. Aber im zweiten Kasten befindet sich ein geschriebenes Blatt, welches Alles erklärt.

Wie sind aber biese Schätze hieher gekommen? fragte Bolfsberg; und wesswegen hier verscharrt?

Schwer zu fagen ift es, sagte Friedrich, benn Sie begreifen doch so viel, daß ich in die Bergangenheit, in ein Richts, das weder Körper noch Geist hat, nicht so hinein sehn kann, wie in einen Menschen, oder in ein Kellergewölbe. Doch, Spaß apart, wollen Sie mir helsen, oder nicht? Glauben Sie mir, oder nicht? Wenn Sie nicht daran wollen, suche ich einen andern Gehülsen, oder verschweige die Sache noch Jahre lang, wie ich denn bisher ein Geheimniß daraus gemacht habe.

Und was soll ich also thun, wenn ich Ihnen glaube?

D Fragen und kein Ende, rief Friedrich in der größten Ungeduld, ich habe Ihnen ja schon neulich meine Schultern gezeigt, wie schwach, meine Arme, wie dunn sie stud. Ich habe es schon oft versucht; aber ich kann nicht graben, ich bekomme auch gleich den Husten, wenn ich start arbeite. Hier, ungläubiger Thomas, ist das Grabscheit! Machen Sie sich dran und grübeln Sie nicht weiter; in acht Tagen sind wir die reichsten Männer im Lande, und dann können wir den Director und alle Narren da oben auslachen.

Wolfsberg bequemte sich und arbeitete mit der größten Anstrengung einige Stunden. Als er es kaum mehr vermochte, rief Friedrich: für heute genug! Schlafen Sie nun gesund, denn man muß uns nicht vermissen. In der nächten Racht werde ich Sie wieder zur Arbeit abrufen.

Mübe und ermattet, wie am ganzen Leibe zerschlagen ging ber junge Mann, ber an bergleichen Anstrengungen nicht gewöhnt mar, auf sein Zimmer, und legte fich nieber.

Der Rath Balther hatte fich inbessen mit bem Urate auf die Reise begeben. Ihr Weg führte fie durch annuthige Gegenben, und Walther wurde nicht milbe, feinen Begleiter von der Trefflichkeit bes jungen Raimund zu unterhalten. Der Arzt war febr barauf gespannt, einer so wunderbaren Ericbeinung im Leben zu begegnen; nur fürchtete er, ihre feine Sarmonie jett burch Schmerz und Wahnsinn gerriffen zu finden. Manchmal fließ ihm wohl ein Zweifel auf, ob bie Schilberungen bes Rathes, ber in allen anbern Dingen, außer biefer Berherrlichung feines jungen Freundes, ein rubiger und talter Mann war, nicht übertrieben poetisch fenn möchten. Gie näherten fich jetzt bem Dorfe, in welchem ber innge Menfch leben follte. In ben engen Begen bes Bebirges fiel ber Wagen um, und ber Arat ward am Fuke beschäbigt; war nicht bebentent, aber boch fo, baff er einen Rubepunkt zu erreichen wünschen mußte. Dies verbroß ihn um so mehr, da er in einer Waldschenke einen Mann gefprocen batte, ber ihm eine fo feltfame Schilberung von einem jungen Wildfang gemacht batte, welcher fich feit einiger Zeit in ben bortigen Gegenden aufhalten follte. baf er taum baran zweifeln burfte, es fei ber junge, ihm entforun= gene Graf Birten. Der Rath erbot fich, ben furzen Umweg zu machen, indeffen ihn der Arzt bei jenem Landprediger erwarten follte, bei welchent man ben jungen Raimund anautreffen hoffte.

Der Arzt ließ sich bei dem Pfarrer melden, den er in einer Laube seines Gartens antraf. Nach den gewöhnlichen Begrüßungen leitete der Fremde die Unterredung auf den jungen Mann, welcher der Obhut des Geistlichen anwertraut sei; der Pfarrer schien aber kein großes Interesse an diesem Gespräche zu nehmen und sagte endlich: ja, seit einem Jahre etwa hält sich ein etwas confuser Mann bei mir auf, dessen



ingenium und mens nicht zum Besten bestellt sind, und um ben ich mich auch wenig kummere, außer daß er uns bei Tische oft seine joei vormacht. Ich erhalte von dessen alten Domestiken eine anständige Bension, und so lasse ich ihn gewähren; denn es ist nicht meines Thuns, mich viel mit Narren einzulassen, oder sie gar curiren zu wollen. Der alte servus sührt eigentlich ganz die Aufsicht über den Berwirrten, und mit wem sich dieser am meisten einläßt, ist unser gnädiger Junker, der freilich auch mit aller Macht zur dementia inclinirt. Diese beiden Thoren, wenn sie einsmal bei Sonntagslaune sind, machen mir zuweilen mehn kleines Haus zu enge.

Wiffen Sie aber nichts Näheres von ben Schickfalen bes jungen Mannes? fragte ber Arzt.

Urtheilen Sie selbst, verehrter Herr, erwiederte der Gristliche, ob eine solche Creatur, der es am Besten gebricht, wohl absonderliche Schickfale haben könne. Diese Versonen sind ja recht eigentlich fruges consumere nati. Wir nennen ihn nur kurzweg immer den Werther.

Berther? fragte ber Arzt fehr lebhaft.

Ja, mein Herr, fuhr jener fort, dieses ist ein Spitzname, der aus einem gewissen Buche entlehnt sehn soll, welches unfre junge Baronesse einmal gelesen hat. Derselbe trieb sich auch immer, wie man mir sagte, in Wald und Flur herum, statt in vernünftiger Societät ein Wort mitzusprechen, eine Pfeise zu rauchen und etwa zu hören, was es in der politischen Welt Neues giebt.

Sie scheinen kein Freund der Natur zu sehn, warf der Reisende ein, und bewohnen doch selbst eine der reizendsten Gegenden unsers Baterlandes.

Natur! rief ber Pfarrer aus; das Wort ift etwa seit 40. Jahren in die Mobe gekommen, und so weit ich habe

das Verständniß davon erreichen können, meint man darunter einen etwanigen Bach oder Fluß, sammt Berg und Steingeschichten, oder die Waldsachen und dergleichen. Hat mich nie sonderlich interessirt, weil ich mich immer bestrebt habe, ein denkendes Wesen vorzustellen. Und unser Werther, wie ihn die jungen Leute heißen, oder Theophilus, wie sein eigentlicher Tausname lautet, weiß auch weder, od Frühling oder Herbst ist, od die Bäume blühen oder dürr sind, ob die Bergwand aus Granit oder Maxmor besteht, sondern er läuft nur, wie ein Uhrwerk, so hin und her.

Der Alte war mit allerhand Papieren und Briefschaften beschäftigt, die er in einem Tischkasten zu ordnen suchte, und der Arzt sagte indessen zu sich: Der Aermste! Also auch diese Empfindung ist in ihm untergegangen, die sonst dem Unsgläcklichen so ost einen heiligen Trost gewährt! Denn der Natur gegenüber verklärt sich jeder Schmerz, der uns unter Menschen, in den Mauern der Städte oft zu vernichten droht, und verwandelt sich in ein himmlisches Wesen, in eine Erscheinung von oben herab. Wie eine Himmelsharse tönt die Natur Freude und Leid mit, und sest unsse stummen Seuszer, die Worte der Alage in überirdische Nusst um.

In diesen Phantasieen, die wohl so schnell in ihm antönten, weil er so lange mit dem fast schwärmerischen Rathe gereiset war, wurde er wieder vom Pfavrer unterbrochen. Berzeihen Sie mir, sagte dieser, daß ich Sie so schlecht miterhalte, jeder macht so seine Studia. Dieselben haben sich wohl niemals mit der Aftrologia eingelassen?

Rein, antwortete ber Argt.

Sehr Schabe, fuhr jener fort, daß diese Wissenschaft seit neueren Zeiten so ist vernachlässiget worden. Ich habe sie immer bewährt gefunden. Und so sehe ich hier wieder das Horostop an, welches ich meiner Tochter bei ihrer GeRied's Novellen. I.

burt stellte. Ich prognosticirte vamals, daß sie sich in einen hohen Stand erheben würde, und sie ist nun auch wirklich glückliche Braut eines vornehmen Mannes. Das hat mir auch den Geist so eingenommen, daß ich fast nicht capabel bin, eine recht fortgesetzte Conversation zu sühren. Doch da kommt ja unser Theophilus mit seinem alten Gesellschafter. Der junge Mann ist eine Zeit lang in einer andern Familie sehr gemishandelt worden; man darf ihn nicht auf diesen Gegenstand bringen; denn er wird zuweilen bitterböse, wenn er sich jener Tage erinnert.

Der Arzt stand auf und sah zu seinem Erstaunen einen langen, nicht mehr jungen Mann eintreten, der sich gebückt trug, und aus dessen regelmäßiger Physiognomie die höchste Beschränktheit und Einfalt hervor leuchtete, aber auch zugleich eine so heitre Iovialität, daß er von Neuem an dem Rathe und dessen übertriebener Schilderung irre ward. Der Einsfältige gab dem Pfarrer die Hand, sah den Fremden mit scheuem Blick von der Seite an, ging dann auf ihn zu und fragte hastig: sind Sie ein Edelmann?

Berzeihung, rief ber Pfarrer bazwischen; ich habe noch nicht einmal Gelegenheit gehabt, mich nach Ihrem werthen Namen zu erkundigen.

Doctor Amfelm, fagte ber Argt.

Ich bachte, Sie wären mein Better, rief ber Einfältige, weil Sie eine folche ästhetische fuperfeine Nase haben. Busgleich sprang er in die Höhe, und schlug wie ein muthwillisges Füllen mit ben Beinen hinten aus.

Der Arzt, der sich auf eine ganz andere Stimmung vorbereitet hatte, mußte laut lachen, indem der Pfarrer mißbilligend das Haupt schüttelte, und sehr ernste Runzeln in sein Gesicht zog.

Sehn Sie nur, sagte Theophil, indem er ben Arzt etwas

bei Seite führte, das Perlmutter-Gesicht von meinem alten Prediger; so bebattirt er immer mit sich, als ob er an einem Obscuranten-Almanach arbeitete.

Sie brüden fich feltfam aus, fagte ber Arzt, aber ver- gnüglich.

Er weiß nie, was er spricht, unser junger Freund, rief ber Prediger; weder kennt er die Bedeutung der Worte, die er braucht, noch will er überhaupt etwas damit ausdrücken. Es ist wie Wiederhall von Felsen, oder Waldesbrausen. Mein ehrwürdiges Alter ist einmal immer das Stichblatt seines falschen Withestrebens.

Der Herr Prediger, sagte ber Simple, hat eine rechte Hossannah-Stimme und sitt so mächtig auf seiner Bank ba, als wenn er Habakut und alle zwölf kleine Propheten zu Minftige Pfingsten consirmiren wollte. — Pankraz! rief er bem alten Diener zu, Du mußt mir wieder Taschengelb geben!

Haben Sie benn schon Alles ausgegeben? fragte bieser. Dummer Teufel! rief Theophilus; freilich! Denken Sie nur selbst, mein frember Herr Better, draußen vor dem Dorfe begegnen mir die Mädchen, die drüben in der Stadt allerhand auf dem Jahrmarkt eingekauft hatten, Tücher, Schürzen, Mieder, Hauben, Spielzeug für die kleinen Geschwister. Sie hatten noch eine volle halbe Meile, und ließen mich nun die Sachen herüber tragen. Wie ich sie ihnen wieder abgab, mußte ich ihnen doch wohl ein Trinkgeld geben, daß sie mir Alles so hübsch anvertraut hatten? Aber Pankraz ist faul; der trug nichts, und drum hat er auch sein Geld in der Tasche bebalten.

Das ist ein schöner Zug von Ihnen, sagte ber Arzt; find Sie aber immer so vergnügt?

Wie's kommt, antwortete jener lachend; nur wenn bie Leute bumm find, kann ich mich fehr ärgern, wenn fie nicht

capiren. Sehn Sie, es ist sehr traurig, wenn man allein Mug sehn soll. In Gesellschaft habe ich noch einmal so gern Berstand.

Sie benten trefflich, fagte Anfelm.

Was sagen Sie aber vollends dazu, schwatzte jener weiter, daß, wenn ich einmal so recht superklug bin, die Leute mir beweisen wollen, ich wäre dumm? Richt wahr, die Welt liegt im Argen; wie unser Herr Pastor Kilian letzt einmal in der Kirche sagte.

Ich werde forgen, daß Sie niemals mehr hinein gelaffen werden, rief der alte Mann.

Ich bin ja aber doch ein getaufter Chrift, fagte Theophil mit der größten Ernsthaftigkeit und ging trauxig zum Prediger hin.

Lassen Sie sich bienen, Herr Doctor, suhr ber Alte fort, daß es nicht angeht, weil er sich laut mit seinem Bebienten während des Gottesdienstes zankt. Was thut er aber neulich? Indem ich in der Predigt aufsehe, hat er unsern Hund in meinen Sitz gebracht, läßt den Pudel aufrecht stehn, der nun über das Chor guden und ein Gesangbuch zwischen den Pfoten halten muß. Heißt das nicht die Gemeine stören?

Ich bin ja aber doch ein getaufter Christ! sagte ber Augeklagte mit weinerlicher Stimme. Der Arzt, der eine ernstehafte Wendung des Gespräches fürchtete, fragte den Klagenden, was das neulich gewesen sein. Ja so! sagte Theophil plöglich laut lachend; das war eine lustige Geschüchte! Die Mamsell Kilian hatte mir ganz neue Schnupftücher gekauft. Nun sollte ich den andern Tag mit dem Junker auf den Fischsang gehn, da nahm ich mir vor, den Pankraz zu ereinnern, daß er mich erinnern sollte, damit ich es nicht vers

geffen möchte. Um aber auch gewiß baran zu benken, daß ich ihn zu rechter Zeit erinnern möchte, damit er mich ja erinnern könnte, machte ich einen Knoten in mein Schuupftuch. Sie wissen ja, das ist ein altes Herkommen, wenn man etwas nicht vergessen will.

Ja wohl.

Nun gut; ich wache ben Morgen auf, ba finde ich ben Knoten. Da befinne ich mich auch gleich, daß ich den Pantraz erinnern muß. Bankraz, Du follst mich an was er= innern! Bang recht, gnäbiger Berr, Sie wollen mit bem Junter auf ben Fischfang gehn. Ich geh' auf ben Fischfang und bente nichts Bofes. Den anbern Tag aber ift ber Anoten noch im Tuche. Das ängstigte mich benn es gab nun nichts mehr zu erinnern, und wenn ich ben Ruoten anfakte, wollte ich mich immer auf etwas besinnen. Den Knoten hatte ich aber fo fest gezogen, bag ich ihn gar nicht wieder auffriegen tonnte. Go nehm' ich im Berbruf eine Scheere, und schneibe blog ben Anoten, verftehn Sie, blog ben Anoten ab, und merfe ibn aus bem Kenfter. Wie nun bas Tuch wieder gewaschen ift, fagt bie Mamfell fammt allen Menschen im Baufe, ich hatte es entzwei geschnitten; es fehlte auch wirklich ein großes Stud bavon. Run fagen Sie felbst, ob ich etwas babei versehn habe, und wer Recht hat!

Der Knoten, sagte ber Arzt, war aber boch natürlich vorher ein Stud bes Tuches, folglich mußte biefes nachher fehlen.

Sie begreifen nicht! sagte Theophil im großen Zorn, und faßte die Hand des Arztes heftig und stark; ich schnitt ja nicht das Tuch ab, sondern nur den Knoten, den ich erst hinein gemacht hatte, der vorher nicht den war.

Wir wollen nicht streiten, sagte Anselm, Sie können wohl Recht haben; ich habe bisher bieses Experiment noch

nicht gemacht, und Bieles begreift man gewiß erft burch bie Erfahrung.

Hat man Ihnen wohl schon einmal Gesellschaft geleistet? fragte ber junge Mann mit listiger Miene.

D ja, sagte ber Arzt, mehr als einmal; und Sie leisten mir jetzt eben auch Gesellschaft.

Sie würden sich dafür bedanken, suhr jener fort, wenn ich's in der Manier thun wollte, wie mein Gesellschafter Walz da drüben in der kleinen Stadt mir die Zeit vertrieb. Da sagten sie, ich müßte einen Gesellschafter haben. Da kam Herr Walz, der dazu bestellt war. Das gab ein Gesellschaftsleisten, daß mir des Abends alle Rippen weh thaten.

Wie so?

Er schling immer um sich, und wir konnten uns gar nicht vertragen; aber ich durfte ihn niemals wieder prügeln. Ja, wie gern möcht' ich ihm auch einmal so recht Gesellschaft geleistet haben! Wenn ich verdrießlich war, schling er; war ich nicht aufgeräumt, ließ er mir zur Aber; ein paar Mal ließ er mir auch Zähne ausziehn, — die beiden hier: weil er sagte, ich wäre zu böse, die Zähne wären schon nichts nütz und thäten mir nur jetzt oder in Zukunst einmal weh. Den andern habe ich einmal beim Essen verloren.

Aber diefen Augenzahn hier? fragte ber Arzt.

Der fehlte mir schon, antwortete jener gang ruhig, vor meiner Zeit.

Bor Ihrer Zeit? Wie verstehn Gie bas?

Lieber Himmel, Sie sind recht schwer von Begriffen! Bor meiner Zeit — ach! laffen Sie mich zufrieden und haben Sie mich nicht zum Narren! sagte er ganz bofe.

Berzeihen Sie, fiel der Arzt ein, ich verstehe Sie jett schon; ich begreife nur langsam, wie Sie ganz richtig bemerkten.

Haben Sie die Naturwissenschaft studirt? fragte der junge Mann wieder gang heiter.

D ja, fie ift mein hauptstudium.

Run, dann gratulire ich, fagte jener laut lachend. Sind Sie auch brav darin herumgewalzt worden?

Herumgewalzt?

Sie capiren schon wieder nicht! Brav abgewammft, tüchtig gebroschen! Sie verstehn nun schon, so wie es mir babei mit meinem Gesellschafter Walz ergangen ist.

Er nahm alfo bie Sache fo ernfthaft?

Ja freilich. Er fagte, er muffe mir bie Botanit beis bringen. Es war aber eigentlich bie Batonit, weil er ben lieben Baton fo febr babei brauchte. Da frochen wir berum und suchten Beterfilie und Burfifraut, Rüben und Knoblauch, und bas follte ich immer alles behalten. Ein ander Mal fing er einen Maitafer. Gebt, bas ift ein Maitafer. Ja, fagte ich, bas ift ein Maitafer. - Bu welchem Gefchlecht gehört er? - Doch wohl zum Geschlecht ber Maitafer. - Sebn Sie. da brach er gleich einen Hafelzweig ab, und bemonstrirte mir bie Sache auf meinem Ruden. Der wurde überhaupt bazumal so magnetisirt, bag er fast so bellsehend geworben ware, bag bie Sonne burch ihn hatte hindurch scheinen tonnen. Sagen Sie mir überhaupt nur, wenn einer im Ropfe nicht zu Saufe ift, warum man bann immer auf bem Rüden. ober noch tiefer anklopft. Sollte benn ber Beiff ba allenthalben lieber als in ber böbern Stage mohnen? - Nun aut; bann gingen wir in ben Wald. Da unten liegt, fdrie er, ber berfihmte Liune, ober auch Bistillen, ober bergleichen alberne Gelehrtennamen. Wenn ich's nicht behielt, von ber Buche ein Zweig gebrochen, und bamit wieder Brivatstunde gehalten. Ich war nur frob, wenn bas Botanisiten im Freien geschah, ba mar boch etwa nur ein Gesträuch jur Sand.

Sie haben also, sagte Auselm, in diefer Biffenschaft auf dem Wege nichts profitiren konnen?

Doch, antwortete jener; aber Alles, worauf es mir auch nur abgesehen ichien, mit bem Rüden; benn ber friegte burch vieles Repetiren ber Stubien eine fo feste Memorie, baf ich noch jetzt bei jedem Stocke unterscheiden will, auf welchem Baume er gewachsen ift. Sie glanben nicht, wie angiehend bie frischen Safelgerten find! Beiben fcmiegen sich mehr, sind aber weniger eindringlich. Die Eiche klingt mächtig, als Baum ber beutschen Freiheit; es läft fich aber nicht viel bamit ausrichten; ber Walz konnte auch immer nur die burren Ameige abbrechen, die fast gar nichts zu fagen haben. Go ift es auch mit ber Tanne und Fichte nicht viel. Die Buche ift fornig; Die Birte, besonders im Frubjahr, empfindlich; auch wächst bas Zeug, wo kein andrer Baum forttommt, fteht alfo fast immer jur Sand. Bon allen biefen Stauben und Gewächfen brach er feine Bunschelruthen, und alle schlugen immer auf meinen Rücken an, fo bag in meinem Innern große Schäte vermahrt liegen muffen. Er schonte auch bie mitleidige Trauerweide, die vornehme Weihmuthstiefer nicht; ja felbst ber Tulpenbaum mußte ein paar Mal das Instrument zu meiner Beihe reichen; und so kann ich gewiß, ba gar kein Tergiversiren etwas fruchtete, auf eine recht pragmatische und polyhistorische Bilbung Anspruch machen. - Als ich mich genug burchstudirt. und er alle Naturreiche burchgeprügelt hatte, wurde ich bieber au bem friedfertigen Berrn Kilian gethan; und hier rube ich auf meinen Lorbeern aus, die ich noch manchmal in Rippen und Seiten fühle.

Es freut mich, daß Sie so fröhlich sind, sagte ber Arzt; haben Sie Appetit, schlafen Sie gut?

Ich banke, fagte jener; bald fo, bald fo; aber ich träume

oft schwer und fürchterlich, und tobe bann und lärme in ber Nacht. So hatte ich auch diese Nacht einen äugstlichen Eraum.

Was war bas für ein Traum?

Bankraz! rief Theophil dem Diener zu: was träumte mir diese Racht?

Der Alte trat näher und fagte verbrießlich; bas kann ich nicht wiffen.

Sehn Sie den eigenstnnigen Menschen, rief Theophil ans, ich lasse ihn bloß deswegen in meiner Stude schlafen, daß er alles wissen soll, was ich denke und träume; aber er ist so träge, daß er sich fast nie darum bekimmert. Wenn Du es nicht weißt, wer soll es denn wissen? Dazu sollst Du die Aussicht über mich haben!

Es ist aber nicht möglich, ereiferte sich Pankraz. So wollen Sie auch immer von mir wissen, mas Sie benken, ober gebacht haben; wie soll ich bas ansangen?

Durch Liebe, einfältiger Mensch! rief jener aus. Du sollst mit mir so eins werben, daß wir unfre Seelen gemeinsam haben, dann wird es mir weniger sauer werben, ilber Bieles nachzusinnen; benn dann bent' ich in Dir, und Du hast bloß die Milbe davon.

Dann müßte ich aber auch für uns Beibe effen, fagte Bankrag mit Lächeln.

Nein, erwiederte Theophil; das würd' ich gern übernehmen, und zwar in Deinem Namen mit; ich die Wurzel und der Stamm, Du die Blume und Frucht.

Bei dieser Stimmung schien es bem Arzte möglich, ben Aranten über ben Gegenstand zu prüfen, ben zu berühren er außerbem ängstlich würde vermieben haben. Er ging also näher und fragte ihn leise: haben Sie lange keine Nachrichten von Blanka erhalten?

Blanta? rief Theophil and; das ist ja wohl ein weißes Bindspiel, das ich vor langer Zeit hatte?

Blanka? nahm ber alte Diener bas Wort, indem er ben Arzt prüfend betrachtete: wiffen Sie von ber etwas?

Anselm begegnete dreift dem stechenden Blide des Alten, und meinte nun fast nichts mehr schonen zu dürfen. Er sagte baher: ich wünsche bloß etwas Näheres von Blanka und Raimund zu erfahren, deren trauriges Schidfal mich sehr interessirt hat.

Bankraz folug die Angen nieder und saate: ich weiß nichts von ihnen; aber Theophil fiel plötlich in eine tolle Lanne, hupfte auf einem Beine herum, schwenkte ben Sut und schrie halb fingend: Da hinter bes Brieftere Garten. ba ift ein Wiefenplan, ba ftehn ringe Beiben und Birten, ein Basser rauscht fliefend baran; ba schreien Ruchud und Staare, ba schaut wohl ber hirsch aus bem Busch; es ift ein liebes Blatchen, voll Ginfamteit und Schatten genug. Da kommen in herbstestagen, wenn welkes Laub schon rauscht, die liebe Franlein Blanta, ber Monfieur Raimund aufamm. Sie febn fich mit weinenben Augen, fie bruden sich zärtlich die hand; ba giebt es herzig Umarmen, ba finben fie wieder Berftand! — Er fcbrie und fang immer lauter, so daß ber alte Pfarrer aufstand und rief: um bes himmels willen, junger Berr, in welcher Spinnftube haben Sie die alte Ballabe wieber aufgehafcht?

Das hab' ich felbst gebichtet, jest eben, schrie Theophil erfreut. Pankraz, behalt' es ja, wir wollen es nachher bem Junker vorsingen.

Ich weiß kein Wort bavon, sagte Pankraz, vom Kukstud war was in ber Obe, und daß Sie gern Berstand haben möchten. Da kommt ber Junker!

Dhne ben Eingang ju suchen, sprang in biefem Augen-

blid ein junger Bursche über ben Zaun, mit rothem Gesicht, ohne Hut, mit Papierwideln in ben Haaren. Da sind wir wieber, schrie er ungezogen, guten Tag, Tissel, ach! Herr Pastor, wären Sie boch mit uns gewesen; ba hätten Sie bisputiren können!

Wo wart Ihr, lieber Gorge, fragte Theophil.

Ach! liebster Freund, fuhr dieser jubelnd fort, unfre ganze Familie hat seitdem an den Narren dort den Narren gefressen; nur die Mama will nichts davon wissen, und ist auf uns alle, vornehmlich auf den Bapa bose, daß er uns so ein schlechtes Beispiel giebt.

Mein lieber Junker, fagte ber Pfarrer fehr ehrbar, mit Narren wurde ich niemals disputirt haben; benn sie haben keine Logik.

Es waren auch nicht so eigentliche Narren, sagte Görge, sondern eine Art Künstler. Ich sage Ihnen, der Papa war ganz eingenommen, und sie hatten da oben einen Mann, der den Leuten das Reden beibringen konnte.

Heisa! Heisa! Dort kommt erst ber rechte Windbeutel, rief Theophil laut jubelnd; ber und ich, wir sind die beiden größten Narren im Römischen Reich; das Aloster da oben, wo unser herr Kilian disputiren soll, in allen Ehren gehalten.

Reben Sie mit Verstand, sagte ber Geistliche, und respectiren Sie in bem verehrten Herrn Grafen ben Brautigam meiner Tochter.

Auf einem Kleinen Schimmel sprengte ein junger Mensch heran, hüpfte aus bem Sattel, und eilte in die Umarmung bes Pfarrers, indeß schon aus dem Hause, mit der Küchenschürze angethan, ein rothhaariges Mädchen herbei stürzte, und Bater und Geliebten zugleich umschloß. Die Gruppe suhr aus einander, als sich jetzt der Arzt, so schnell es sein verwumdeter Fuß erlaubte, ihnen näherte. Ift es möglich, Graf Birlen, daß wir uns hier wieder treffen? Auf Sie hatte ich heute nicht gerechnet. Der junge Mensch sah sich schuell nun, stieß seinen Schwiegervater so hastig vor den Bauch, daß dieser wieder in die Laube zurück taumelte, warf mit demselben Ungestim die Keine dicke Braut von seinem Halse, ergriff den Schimmel, und ehe die Umstehenden sich noch recht besinnen kounten, war er im gestreckten Galopp schon aus dem Dorse hinaus.

Ein Pferb! rief ber Argt. Gest ihm nach!

Was haben Sie für Ansprüche an meinen Schwiegers sohn? fragte ber Pfarrer, ber fich wieber gesammelt hatte.

Der Windbeutel reitet einmal! schrie Theophil jauchzend. Um des himmels willen ein Pferd! rief der Arzt; kommt er ums aus den Augen, so haben wir ihn Alle für immer verloren.

Berloren! fonie bie Brant und rang bie Banbe.

Sei still, mein Kind, rief ber Geiftliche; morgen ist bie Traumg, und kein frember Menfch, mag er sich auch Doctor neunen, hat bas Recht, Dir Deinen Bräutigam zu entreifen.

Der Mensch ist ein Narr! rief ber Arzt heftig aus, und nun er mich hier gesehen hat, kommt er gewiß nicht wieder.

Lästern Sie unfre Familie nicht! rief der Pfarrer noch heftiger, Sie fremder, unbekannter, hengelaufener Herr; und wenn mein Schwiegersohn Ihretwegen nicht wieder kommt, so gebe ich Ihnen meinen Fluch, Sie Gottloser!

Theophil und Görge waren von diesem Gezänk auf bas Söchste erbant; benn sie kannten keinen größern Genuß, als den alten Pfarrer im Born zu sehen. Die Tochter hatte verzweislungsvoll den Garten verlassen. Ein Wagen suhr

in den Hof, und der Nath Walther, in gespannter Eile, ohne die Andern zu begrüßen, kam herbei gelaufen, und rief schon von Weitem dem Arzte zu: wo ist er? — Wieder ein neuer Windbentel! Hente haben wir die Hille und Fille! jubelte Theophil. — Der Arzt ging ihm entgegen, indem er sagte: dort steht ja Ihr Liebling. — Dieser da? fragte der Nath, indem er den Einfältigen nur flüchtig betrachtete. Ach! Pankraz! rief er dann höchlich überrascht; On hier? Sage mir, wo ist Naimund?

Der Diener war verwirrt and erschrocken, und konnte erst keine Antwort finden; endlich stotterte er: Sie wissen es ja wohl, Herr Rath, daß ich, als ich damals plöslich aus den Diensten des Herrn Raimund mußte —

Recht, sagte der Arzt; der Baron Eberhard gab Dir den Abschied wegen des unglücklichen Einfalls, daß Du dem kranken Jüngling die falsche Nachricht vom Tode seiner Gesliebten überbrachtest.

Nun also, sagte Pankraz; seitbem habe ich von bem jungen Herrn nichts wieder gesehn und gebort. Es ist mir seitbem schlimm genug gegangen.

Mber wie kommst Du hieher?

Es ist mein Bankraz, rief Theophil, mein Gefellschafter; aber nicht in ber Walzmanier.

Wie heißen Sie? fragte ber Rath.

Du, Pankraz, rief Theophil, wie heiß' ich boch? Ich kriege alle Augenblide einen andern Namen.

Sie sind, sagte ber Diener, ber Herr Theophil von Leitmark.

So, sagte ber Thor, ich bachte Ebermann, Harbeber, ober sonst. Run, mir kann's gleich gelten.

Der Arzt hatte sich wieder gesammelt, nahm Abschied vom Pfarrer, bat der Störung wegen um Berzeihung, und

zog dann halb gewaltsam den Rath zum Wagen. Lassen Sie mich nur noch ein Wort mit Pankraz sprechen, sagte dieser. Doch Pankraz und Theophil waren eiligst verschwunden, und der Pfarrer erzählte, daß Beide oft Wochen lang in der Gegend, nahe und fern, auf ihren Pferden umher streisten, und man alsdann nur selten erführe, wo sie auf ihren thörichten Irrsahrten verweilten. Der Arzt hob seinen Freund selbst in den Wagen und sagte dann laut: Lassen Sie uns doch nun unser Ziel verfolgen, den Grasen Virken suchen, nach Naimund spähen; sahre Herr Pheophil und sein Pankraz wohl, und sei unser lieber Herr Pfarrer Kilian auf immer dem Himmel befohlen; denn hieher werden wir auf keinen Fall wieder kommen! Niemals, denn wir haben noch eine weite Reise vor uns!

Der Rath fah ihn verwundert an, und wollte fragen; aber das Rollen des Wagens hinderte jest noch das Gespräch, und sie hatten in turzer Zeit das Dorf und die Gesgend verlassen.

Baron Wolfsberg hatte unterdessen sleißig arbeiten müssen. Um sich nicht zu verrathen, durfte er am Tage nicht so lange schlasen, als es ihm wohl gut und heilfam gewesen wäre. Der kleine Friedrich führte eine strenge Aufssicht über ihn und ermunterte ihn kräftig, wenn er einmal ermatten wollte. Als das Geschäft des Eingradens schon weit gediehen war, zeigte sich die größte Schwierigkeit darin, die aufgehäufte Erde, welche bei der zunehmenden Arbeit immer hinderlicher wurde, fortzuschaffen. Doch Friedrich wußte auch dafür ein Mittel. Es gelang ihm, aus dem Garten einen Schiedkarren unbemerkt zu entsernen, und in die

unterirdischen Gewölbe zu beforbern. Da er aber felbst für Die Arbeit viel zu schwächlich war, fo mußte ber junge Baron auch bas Geschäft übernehmen, Sand und Erbe herauf ju führen, und in die weit verbreiteten Raume ber Reller zu verfahren und auszustreuen. Gewöhnlich holte Friedrich ben nächtlichen Arbeiter schon vor eilf Uhr ab, und ließ ihn erst gegen vier Morgens jurud tehren, so bag auch Bolfsberg burch ben wenigen Schlaf, ba überdies bie Rost nicht bie nahrhafteste mar, sich nach wenigen Wochen ziemlich abgemattet fühlte. Er murbe mager, ftill und melancholisch, und fah bem jungen frischen Manne und bem übermüthigen Beiberliebling taum mehr ahnlich, in beffen Geftalt er zuerft bas Baus betreten hatte. Der Director schaute ihn oft prüfend an, untersuchte feinen Buls, und erkundigte fich theilnehmend, ob' ihn ein besonderer Gram quale. Bolfsberg aber, ber fich fcmeichelte, balb bas Biel feiner Anstrengungen erreicht zu haben, wich allen prüfenden Fragen forgfältig aus.

Bu einer Mittagsstunde ward der junge Mann dadurch überrascht, daß ihn sein getreuer Friedrich an den Tisch des Directors zum Essen einlud. Er sand dort nur eine kleine Gesellschaft, und außer dem Wirthe nur einen schmächtigen, ziemlich alten Prediger aus der benachbarten Stadt, der zuweilen in einer Capelle des großen Hauses den Berwirrten predigte und sie zu ermahnen und bekehren suchte, meist aber durch possierliche Störungen gehemmt und unterbrochen wurde. Außer Wolfsberg war nur noch Herr Kranich gewürdigt worden, an diesem kleinen vertraulichen Tische Platz zu nehmen; Friedrich war mit zur Auswartung zugegen. Sie sehn, meine Herren, sing der Director mit einer heitern Miene an, die man nicht an ihm gewohnt war, ich behandle Sie heute als Männer, die sich selbst in der Gewalt haben. Der Herr Bastor und ich hossen von Ihrer Unterhaltung

Bergungen und Aufheiterung; benn fich in biefem großen Saufe immer fo einfam zu fublen, ift wahrlich nicht erfreulich.

Bohl, sagte ber Pfarrer schmunzelnd; und es will mir oft vorkommen, als wenn unfre Freunde nur etwas mehr kräftigen Willen haben dürften, um so wie wir Andern zu sehn; aber ich versichre Sie, Herr Director, und Ihre eigene Beobachtung wird es Ihnen auch bestätigt haben, daß die leidige Eitelkeit, der Stolz auf irgend eine Grille, die man nicht ablegen will, sehr viel, ja bei manchen unsere Patiensten wohl das Allermeiste thut.

Friedrich mußte dem Baron, so wie dem Herrn Kranich Wein einschenken, damit sich beide, vorzüglich der junge Graf, wie ihn der Director nannte, stärken möchten. Freilich haben Sie Recht, Herr Bastor, setzte dieser das Gespräch fort; denn wer von uns fühlt wohl nicht, daß er sich nur nachzeben und verweichlichen dürfte, um diese oder jene Seltsamsteit auf die wunderlichste Art auszubilden, und dadurch bei stärkern Menschen Anstoß oder Lachen zu erregen?

Mein Herr Director, antwortete der Geistliche, es ist überdies im Thörichten (Berzeihung, meine Herren, daß wir so offen über diesen Gegenstand sprechen) etwas so Anlockendes, fast Liebliches, daß man zuweilen recht im ganzen Wesen den unwiderstehlichen Reiz spürt, mit beiden Beinen frisch und wohlgemuth hinein zu springen. Soll ich? Soll ich nicht? so fragt man sich selbst. Warum nicht? sagt eine euriose Stimme, aus dem fernsten und buntesten Winkel unssers Geistes; tausend! ruft es, was kannst du da ersahren, und dich gemießen, ja erst recht verstehen, wenn du der Altkusheit ein Schnippchen schlägst. Aber zum Glück kommt dann wieder eine ehrbare, aschgraue Moral, die mit ernster Miene sagt: widerstehe dem Berführer und seiner Lockung,

laß bich nicht in bie Rellergewölbe bes Bahns führen, wo trot aller Bersprechungen keine Schätze liegen!

Kellergewölbe? fragte Wolfsberg und wurde roth; wie kommen Sie nur auf dieses Gleichniß, das mir hier gar nicht paffend scheint!

Der Director sah ihn schon wieder mit dem prüsenden Blide an, und Friedrich machte ihm gegenüber eine so seltssam bittende Miene, seine beiden Wangen zitterten und zuckten, die Lippen schmiegten und krümmten sich wie ein Wurm, und die Angen zwinkelten so bedeutend, daß Wolfsberg in das lauteste Gelächter ausbrechen mußte.

Gebe ber himmel, sagte ber Director, daß unfre Mahlzeit mit der Heiterkeit schließe, mit welcher sie anzusangen scheint. Gewiß, siel der Prediger ein, ist zu wünschen, daß wir so fröhlich bleiben mögen: aber um fortzusahren, so kommt es mir noch immer nicht so ganz ausgemacht vor, ob die-Mania (wir wollen dies Wort brauchen, um keinen Anstoß zu erregen) in uns Allen liegt, und nur wie bei den Lastern durch Nachgiedigkeit befördert und gereift wird, so daß der gewöhnliche Verstand nur in gewissen Graden von ihr entserut sehn möchte: oder ob sie eine radicale Verstimmtheit, ein wahrhaft kranker Justand, ein andres und schiefgerichtetes Verhältniß der Seele ist.

Das Letzte und auch zugleich das Erste, meinte der Director, und darum sei auch die Eur leicht und schwer zugleich: leicht, weil man sich den Berirrten nur hingeben müsse, sie zu verstehn suchen, da immer noch Berständnis, oft eine Art System zum Grunde liege, sie achten, ihnen zur passenden Zeit nachgeben, ein ander Mal Strenge üben; und von dieser Seite sei wohl keiner ganz unheilbar zu nennen: schwer sei die Eur aber, weil man die Symptome oft mit dem Grunde der Krankheit verwechsle, den Berirrten

banu nur störe und kränker mache, — für ein schwaches Gemüth aber, wie er selbst, sei sie badurch am schwersten, daß man, um diese Menschen zu verstehn, mit dramatischem Geiste zu tief in sie eingehe, leicht in eine Art Täuschung gerathe, und wenn man sich dann plöstlich prüse, sich selbst beinahe auf dem nämlichen Wege sinde.

D mir aus ber Seele gesprochen! schmungelte ber Beiftliche; ach herr Medicinalrath, mas find Sie filt ein Menschenkenner! Da liegt freilich recht eigentlich ber hund bearaben, bag man, wie man im Trauerspiel went, inbem man sich in die Confusion hinein benkt, selbst confus wird. Dis moi qui tu hantes etc. Ja wohl, ja wohl, ein wahres Sprichwörtchen! Ich habe schon zuweilen die Meinung faffen wollen, bag, um als Seelforger auf die guten Leutchen zu wirken, einer gefunden werden mußte, ber, wenn auch nicht gang in die Irre, boch ein wenig jenfeit ber Schnur gerathen ware, und boch noch genng fraftige Religion übrig behalten batte, um bie Seelen ju ergreifen. Denn bas, befter Berr Director, ift bas Schlimme, bag, wenn man nicht felbft in ihren Orben eingeweiht ift, man fast niemals die rechte Berfpective trifft. Sie wissen, wie ich in meinen Predigten gefucht habe, in Ton, Geberbe und Beispiel mich ben armen Drehschaafen zu nähern, aber manchmal zu wenig, oft aber viel zu viel that; Sie selber machten einige Male Die Bemertung, ich hatte wie ein wahrer Narr gesprochen. 3th mußte Ihre eigne Seele freilich gang aus bem Spiele laffen; benn ich wußte ja, wie firm und fraftig Sie in Morat, Tugend und allen Glaubenslehren find.

Sie gaben einige Male ein schlechtes Beispiel, sagte ber Director; benn Sie lachten auf ber Kanzel selbst aus vollen Halse.

Der ernsthafteste Mann batte es nicht unterlassen ton-

nen, fagte ber Brediger, von Reuem laut lachend. Denken Sie, Berr Graf, wir hatten bier in unferm Saufe einen jungen Mann, ber ein Baufünftler gewesen mar; er hatte aber eine fo heftige Liebesleibenschaft jur Tochter eines Berudenmachers gefaßt, daß er barüber fein Studium verlieft. mb bas Sandwerk bes Meisters ergriff; ba ihm aber bas Mädchen untreu wurde, mit Erlaubnif von Ihnen, fo au fagen, überschnappte. Nun bestand feine Grille barin, fich und alle Menschen, die er bagu bewegen konnte, auf die fonberbarfte Weise zu frisiren. An jedem Tage batte er eine neue wunderliche Kopfverzierung ersonnen, und ich glaube. baß ihn bei diefen mannigfaltigen Erfindungen fein ehemaliges Studium ber Bautunft fehr unterstütte. 3ch predige bier an einem Bfingsttage, und febe bie liebe Gemeinbe unter mir. Der Bermilberte hatte fich furchtbar à la Herisson frifirt. fo daß ihm die haare wie Borften vom Ropfe weit weg abstanden; fieben ober acht feiner Freunde standen und fagen neben ihm mit hochaufgewirbelten Papillotten, ein Anblid, ber schon fonberbar genug mar, weil viele Papierbunbel wirklich wie aufgerichtete Rrämerbuten auf ben Röpfen leuch-Run nahm aber er einen nach bem anbern von feinen Anhängern amischen bie Knie, und frisirte ihn mabrend meiner Bredigt eben fo fantastisch, wie er felbst fich trug, fo bak gegen bas Ende ber Rebe ein Theil meiner Anbächtigen wie eben fo viele wilbe Tenfel aussahen, und ich bes Lachens wegen, bas mich befiel, früher schließen mußte, als ich mir vorgeset hatte.

Friedrich wollte sich ausschütten vor Lachen, und der Director erwiederte: so wie der Berstand, so hat die Narzheit des Menschen keine Gränzen. Betzt ist ein Mann bei ums, der sich immer mit einem Maaßstade herumtreibt und ihn unablässig betrachtet und rechnet. Dieser Mensch ist

ziemlich wohlhabend und befitt in ber Stadt brüben ein mittelmäßiges Saus. Es verbroß ihn aber, bag, wenn er fo manche größere Baufer bes Ortes betrachtete, ihm fein ererbter Wohnsits nur winzig und unbedeutend erscheinen mufite. Mit biefem Berdruffe fcleppte er fich Tag und Racht, und wußte boch fein Mittel, bem Uebelftanbe abaubelfen. Endlich, weil er vor Sochmuth weder mehr ichlafen. noch effen fonnte, faste er einen feiner Thorbeit würdigen Entschluß. An einem ichonen Sommertage geht er aus, miethet auf bem Martte vier ber flärtsten Tagelöhner, und nimmt fie mit in feine Wohnung. Bier führt er fie in fein gröftes Zimmer; jeder von ihnen muß fich gegen eine Wand ftemmen und mit allen Rräften bagegen bruden, bis er ihnen Balt guruft. Sie empfangen ihren Lohn, ohne zu begreifen, mas fie gearbeitet haben. Am folgenden Tage wird berfelbe Berfuch wieberholt; fie muffen ftreben und brangen, baf ihnen ber Schweiß berab flieft, genau auf fein Commanbowort achten, und in bemfelben Augenblid alle zugleich zu bruden aufhören, wie fie in bemfelben begonnen haben. Go treibt er es ben gangen Sommer; er erweitert nach und nach alle Zimmer feines Haufes, die Bange, die Treppen, ben Bof; und nachdem er so eine bebeutenbe Summe ausgegeben hat, ift er fest überzeugt, sein Baus fei bas größeste in ber ganzen Stadt. Er spaziert Stunden lang mit hober Berehrung vor bemfelben auf und nieber, er zeigt erstaunten Fremben feine unermeflichen Gale, er fangt an, fic felbst ben Grafentitel beizulegen, hängt ein gemaltes Bappen über seine Sausthur, und ift auf einige Zeit unfer Gaft geworben, um fich wieder auf die Wahrheit befinnen zu ler-Sehn Sie, lieber junger Berr Graf, fo fonberbare Berirrungen fallen vor, daß biefer Mann fogar ben fichtlichen Raum seines Saufes nicht mehr bat mahrnehmen können.

Sie beweisen mir heute ein so schönes Bertranen, erwiederte Wolfsberg, daß ich es wohl magen darf, noch einmal das Wort zu wiederholen, mit welchem ich Ihr Hauszuerst betrat, daß ich nämlich durchaus nicht der bin, sür welchen Sie mich halten, und daß Sie, wenn Sie mich nur einer ruhigen Prüfung würdigen wollen, mich eben so wenig des Berstandes beraubt sinden werden, als den Herrn Prediger, oder als Sie es selber sind.

Der Director mintte mit bem allerfinsterften Blide, und Friedrich, welcher jebe feiner Mienen verftand, nahm ichnell ben Bein vor Wolfsberg meg, und ftellte ihm ein großes. Bafferglas bin. Es geht nicht, rief ber Director, so mit Ihnen zu leben, wie ich wünsche. Da Gie jett fo abgefallen und fast miserabel aussehen, ba Ihr Blid fo bemuthig ift; fo glaubte ich wirklich, Sie hatten in fich geschlagen, und ich burfte Sie burch beffere Speise und Wein erquiden. Aber an Ihnen ift hopfen und Malz verloren. Wie, Sie wollen wirklich ftreiten, bag Gie ber Graf Birten, einer ber confuseften jungen Manner find? bag Gie schon taufend Banbel angezettelt, und bafür brei ober vier Mal ansehnliche Schläge empfangen haben? baf Sie es zu guter Lett gewagt, fich mehrmals in bas haus bes Barons von halben einzuschleichen, und bas Unglud feiner sinnverwirrten Tochter burch Liebesbriefe und mündliche Betheuerungen erhöht, ja fie endlich beredet haben, fich von Ihnen entfuhren zu laffen? Bier ift bie Klage bes Barons, hier find Ihre klaglichen Briefe, bier ift die Ordre vom Minister, Sie gefangen zu halten. Wollen Gie aber biefer Graf Birten nicht fenn, fo zeigen Gie uns Baffe, ober Schriften, burch welche Sie fich ausweifen konnen; ftellen Sie angesehene Burgen! Aber man hat Gie bort im Saufe mur ju gut erfannt, und Sie au oft aus- und einschleichen febn, Sie auch gulett im Zimmer ber Tochter selber ergriffen. Und nun kein Wort mehr über die Abgeschmacktheit, wenn Sie nicht bei Wasser und Brod in Ihrem Zimmer wollen eingesperrt sehn.

Wolfsberg las die Papiere mit Aufmerksamkeit durch, und wagte es nicht, noch ein einziges Wort zu seiner Rechtfertigung zu erwiedern. Friedrich sah ihn tröstend an und warf heimlich höhnische Blicke auf den Director; der aufmerksame Herr Kranich aber war schnell mit der kleinen Peitsche bei der Hand, um die bösen Geister von Wolfsbergs Schultern zu verjagen. Der Director wurde noch zorniger und rief: steden Sie die verdammte Peitsche ein! Ich glaubte, Sie würden doch wenigstens mein Bertrauen und mein Zimmer so weit ehren, das Zeichen Ihres Aberwizes in Ihrer Klause zu lassen.

Der Rothrod stedte zwar die Beitsche wieder ein, machte aber ein zorniges Geficht, fah ben Director mit großen Augen unverwandt an und sprach dann laut: Aberwit, mein Berr? Dieses Worts follen Sie fith jetzt und Ihre Lebenszeit binburch schämen! 3ch tam an Ihren Tifch in bem feften Bertrauen, daß Sie boch fo viel Bernunft haben wirben, mich nicht mit ben mancherlei Geden, von benen heut Mittag bie Rebe gemefen ift, in eine Classe zu werfen, und mich nicht mit bem Gezücht vergleichen zu wollen, mas ba unten im Saale fein Gautelwefen treibt. 3ch brauche, bem Simmel Jei Dant, nicht curirt zu werben; auch will ich niemals curirt. febn; benn meine Bernunft, Berr, ift probefest, und auf bie Dauer gearbeitet, und ich bin noch niemals, wie Gie von fich vorber zugeftanben haben, in Gefahr gerathen, mit Narrifchen närrisch zu werben. Wer waren Gie benn, wenn ich nicht bas Gefchmeiß ber Pygmäen immer wieber aus Ihrem Saufe vertriebe? 3ch will biefe liebe Beitsche nur furze Zeit ruben laffen, und Sie werben es an fich erfahren, baf Sie ein

ruinirter Mann sind, daß Sie überschnappen, daß Sie zum Kinderspott werden. Wie? Was? Es gäbe wohl am Ende gar keine Bygmäen? Haben sie nicht schon die alten Griechen erkannt, aber nach ihrer dummen Weise darüber gestabelt. Sogar von mir und meinem großen Einsluß auf sie hat man in uralten Zeiten dunkle Legenden und Ahndungen gehabt; aber man dichtete, daß die Bygmäen ein wirkliches Bolk seien, so klein, daß die Kraniche Krieg mit ihnen sührten. So erdärmlich hat man die Sache und meinen Kampf mit ihnen entstellt. Heut zu Tage nennen sie's das böse Brincip. Nicht wahr, da ist mehr Berstand drin! Nein, da lobe ich mir meine süße, liebe Beitsche; und wo ich din, muß diese auch sehn. Dixi.

Der Geistliche sagte: nicht so tibel! aber ber Director fuhr auf: wenn Sie so großen Geschmad an Narren sinden, ehrwürdiger Herr, so mögen Sie es haben. Er verließ das Zimmer; die Uebrigen folgten ihm nach.

Was machen Sie nur? fragte ber Rath ben Arzt, als ber sandigere Weg wieder ein Gespräch erlaubte. Wir sollten lieber hier noch verweisen, vorzüglich Ihretwegen, da Sie boch num Ihren theuern Grafen gefunden haben; und Sie selbst ziehen mich wie mit Gewalt in den Wagen, und erklären, Sie wollten niemals wieder hieher zurück kommen.

D mein bester Rath, sagte ber Arzt halb lachend, für einen Rechtsgelehrten sind Sie mir doch etwas zu treuherzig und für einen Inquisitor und Nachspürer gar zu arglos. Der Birken ist entlausen, Bater und Tochter sind mir entsgegen. Bermuthen diese, ich komme wieder, so sinde ich meinem Entsprungenen niemals, und es geschieht, was ich ver-

hindern will; kann ich ste aber sicher machen, daß ich nicht zurück kehre, so überrasche ich den vollständigen Familienkreis wohl in Aurzem. Mit Ihrem lieben Pankraz ist es derselbe Fall; er hat sich unsichtbar gemacht; und zeigt sich nur, wenn er uns entsernt weiß.

Was hat der ehrliche alte Mensch mit dieser Sache, ja mit irgend einer zu thun? antwortete der Rath. Er hat damals genug gelitten, als seine Unvorsichtigkeit dem armen Raimund so theuer zu stehen kann; der Mensch mußte sogleich den Dinst verlassen und dem Jorn des alten Barons entsliehn.

Der Arzt lachte laut auf. Benn meine Menschenkenntniß mich nicht ganz trügt, sagte er endlich, so ist dieser gute alte Bankraz ein durchtriebener Schurke, und jener braun- und blaudugige Baron nichts Geringeres.

Sie fdmarmen, lieber Freund.

Und Sie schlagen felbst etwas in die Farben, in denen Sie mir Ihren Raimund gezeichnet haben. Haben Sie denn nicht bemerkt, wie verlegen das Pankraziengesicht wurde, als es Sie erblickte? Schon vorher wurde er blaß, als ich ihn nach Blanka fragte. Er weiß uns Raimunds Ausenthalt gewiß zu entdecken. Können Sie sich in der Stadt durch Freunde oder Autorität eine Bollmacht versichaffen, um den Schurken, wenn Sie ihn wieder ansichtig werden, zu verhaften, ihn zu erschrecken; so ersehren wir gewiß Alles, und der Zweck Ihrer Reise ist erfüllt.

Wenn Sie Recht hätten! sagte ber Rath. — Er be- fahl dem Kutscher nach der Stadt zu fahren.

Bei ber Gesellschaft im Saale waren einige Beranberungen vorgegangen. Die beiben Rebner batten fich immer noch nicht versöhnt, und jeber vermieb ben anbern; bie Schachspielenben fcbienen auch weniger einig, als fonft, und ber Dann mit bem Maafftabe war untubiger, und lief baftter bin und wieber. Bolfsberg gefellte fich ju biefem, und fragte, mas ihm fehle. Ach, mein Berr, fagte biefer beftig bewegt, Gie haben gewiß auch von meinem großen Baufe gebort, welches ich burch meine Befchidlichkeit fo anfehnlich gemacht hafte. Das konnte mir ber Neid nie vergeben, daß ich burch Wiffenfchaft Befiter eines ber größten Palafte in ber Stadt fenn follte. Balb bieg es. burch bie übermäßige Ausbehnung habe ber Bau eine fo garte Conftitution erhalten, bag er bei ber nachsten Beranlaffung, wenn etwa Truppen marschirten und die Trommel gerührt würde, erschreckend, wie in einem Nervenfieber gufammenfturgen muffe. Andre meinten gar, ich hatte bie Stadt baburch verengt, und bie nahestehenden Baufer und Gaffen litten barunter: als wenn ber unendliche Raum etwas fo Beschränttes mare, baf man bie Welt so leicht verberben fonnte. 3ch erbot mich, die gange Stadt burch Beobachtung bes Tactes auszudehnen, und fie, wenn wir Gelb und Zeit genug hatten, größer als London ober Ranting zu machen. Aber die Bosheit borte auf nichts; ich mußte mich hieber in die Ginsamfeit gurud giebn. Und was ift nun im Berte? Sollten Sie's glauben, bag bie Berberbtheit ber Menfchen fo weit geben tonne! Gine gange Schiffelabung von Gummt elasticum läft man mit Erlaubnift bes Barlaments bon England tommen. Fünfhundert Menfchen gerren bas Beug aus einauber; man practigirt es fo, nach allen Geiten ausgebehnt, unter meinen Balaft, und auf ein Zeichen von bem nabestebenden Kirchthurm (benn auch die Religion wird bazu gemigbraucht) laffen alle fünfhundert Bofewichter in einem und bemfelben Augenblide bie Bummifeten los; bas unglückseige Zeug schnappt zusammen, und nimmt umwidersstehlich Breite und Länge meines Palastes mit sich, der durch dieses höllische Kunststück wieder zu einem gewöhnlichen Hause zusammenschumpft. Denn das giedt die Bernunft, daß, da das elastische Unwesen sich nun in der Grundlage an das Gebäude anklemmt, keine menschliche Kraft, keine Wissenschaft, tein noch so gut observirter Tact dazu hinzeicht, es aus den Gummi-Rlauen zu retten und wieder aus einander zu dehnen.

Wolfsberg mußte bem Klagenden Recht geben; boch wurde jetzt seine Aufmerksamkeit auf einen jungen Menschen gerichtet, der zum Saale herein schlich, und den er disher noch niemals gesehen hatte. Methusalem kommt einmal wieder! riesen Einige, und über die blassen Bangen des kranken Inglings lief ein leichtes Roth. Wie nennen Sie ihn? fragte der Baron. Der heißt nur so, antwortete Solrates, der eben vorüber ging, weil das Gespenst schon so außersordentlich bei Jahren ist, daß, gegen ihn gerechnet, Methussalem selbst noch in den Kinderschuhen stedt.

Die Gestalt und das Wesen des Jünglings waren so wunderbar und von Allem, was sich in diesem Hause zeigte, so verschieden, daß sich Wolfsberg wie gezwungen fühlte, sich ihm langsam und mit Blödigkeit zu nähern. Der Jüngling war schlant und mager, seine Geberde ruhig und edel, sein Gesicht schön, aber blaß und abgesallen; die Angen glänzten so überirdisch, daß man vor ihnen erschrecken konnte, wenn nicht eine süße Schwermuth ihr Feuer wieder gemildert hätte. Der junge Mensch schritt dem Baron entgegen, vielleicht, weil ihm auch dessen Gestalt und Wesen, als ein milderes, ausstell. Wolfsberg war um Worte verlegen, mit welchen er das Gespräch eröffnen könne; aber der Kranke kam ihm

zuvor, nahm ihn bei ber hand und fagte mit ber lieblichsten Stimme: was fehlt Ihnen?

Meine Bergehungen, sagte ber Baron in einem fast zerknirschten Tone, haben mich hieher geführt. Aber woran leiben Sie?

Ach! Magte ber Jüngling, daß ich fo gar übermäßig alt bin; die große Menge der Jahre drückt mich zu Boden. Wie alt schätzen Sie mich?

Bochftens brei und zwanzig Jahre, fagte ber Baron.

Des Jünglings Gesicht ward noch wehmitthiger, und zwei große Thränen sielen aus den Augen. Sie sehn, sagte er mit seiner lieblichen Stimme, wie ich lachen muß. Nun bin ich gerade sechstausend dreihundert und vier und neunzig Jahre alt. Gestern Nachmittag hatte ich nur sechstausend und vier und neunzig: und denken Sie, in der kurzen Zeit bin ich schon wieder um die dreihundert Jahre älter gewarden.

Sie feten mich in Erstaunen, fagte Bolfsberg.

Bissen Sie benn, was die Zeit ist? klagte jener weiter. D Lieber, mancher Achtzigjährige geht zu Grabe, und hat vielleicht nicht zwanzig Jahre, nicht zehn gelebt. Bielleicht giebt es Menschen, die von der Geburt an dis zum Greisenalter nicht zur Zeit erwachen, und erst jenseit die erste Stunde missen kennen lernen. In der Gleichgültigkeit ist kein Strom; weder Bergangenheit, noch Zukunst, auch keine Gegenwart. Freude, Jubel und Glück sind rasende Kinder, die tobend umher springen und das zarte Stundenglas zerbrechen; hinter ihnen steht Tod und Nichtsein, — der Himmel gab uns dafür keine Sinne. Aber im Schmerz, im Schmerz! Wie durch diesen Wunderbalsam die Secunde, die das Auge kaum unterscheidet, ausschaft und mit der Ewigkeit schwanger wird! Ja, mein junger Zeitgenosse, ich habe Tage erlebt,

in benen Jahrhunderte eingewidelt maren; fie löften fie aus ihren Schleiern und legten fich mir um bie Seele. Dann fam eine Stunde, eigentlich nur ein Augenblid; ba fprang bie ganze aufschwellende Knospe entzwei, in ber mir die Zeit in buftenben Blättern aus einander blüben follte, und ein Alles und Richts, ein großer ewiger Tob, in bessen finsterm Bergen findisch bas suffeste Leben lächelte, brach mit Gewitternacht über mich ein. Da waren bie Jahrtaufende verlebt, biefelben, an benen bas Menschengeschlecht, ohne fie nur zu fosten, vorüber friecht. Schmerz, Berg, Scherg: nicht mahr, im Schmerz ift Alles, mas bie Andern nur einzeln anssprechen? Leben Sie wohl, und hüten Sie sich, so alt zu werden! 3ch gebe wieder auf mein Zimmer, benn wenn biefe großen Minuten mich besuchen wollen, muffen fie mich mach finden. Abien, junger Mann, vielleicht bin ich ichon acht ober zehntaufend Jahre, wenn wir uns wiedersehn. mankte binaus, und keiner von ben Gegenwärtigen achtete auf ihn.

Die Uebrigen umringten Wolfsberg, und Sokrates, der den Sprecher im Namen Aller zu machen schien, sagte: junger Herr, wir Alle sind es nun endlich überdrüssig, Sie noch länger diese triviale Rolle spielen zu sehn, mit der Sie und Allen herzliche Langeweile machen. Nicht der Undebeutendste hier, der nicht sein Pfund wuchern ließe; und Sie wollen immer noch als leutseliger Beobachter sich herum treiben? Fordert die Menschheit nicht auch Ihre Kraft und Ihren Entschluß? Sie sollen nicht länger der Niemand senn, mit dem Keiner von uns etwas anzusangen weiß.

Meine Herren, sagte Wolfsberg in seiner sonderbaren Stimmung, die aus Schmerz und toller Laune gemischt war: da Sie mich Alle mit einem so gütigen Zuruf und schmeichelnden Intrauen beehren, und da ich sehe, daß uns

hier eine so glikdliche Republik umfast, in der uns weder Gesetze der Zeit, noch des Raumes thrannisiren, und eine so freie Berkassung unfre Kräfte erhebt, daß auch selbst das Unmögliche möglich wird: so will ich denn auch nicht länger hinter dem Berge halten, mich Ihnen entdeden und Ihren herrlichen Bestrebungen anschließen. Wissen Sie also, daß ich das Eigne an mir habe, daß ich schon öfters gelebt habe, vielexlei Zustände erfahren, und mein dermaliges Leben nur als die hundertste Weiederholung in einer etwas veränderten Modification aufführe.

Wie meinen Sie bas, Trivialer? fragte ber Lefer.

Dieselben geruhen, antwortete Wolfsberg, mit Ihrer unvergleichlichen Stupivität nicht zu capiren. Ich war mit Einem Wort, genau nach ber Lehre bes Buthagoras, schon in vielsachen Gestalten im Leben. Ich war König, Kaiser, Bettler, Bater, Sohn, lasterhaft, zur Tugend geneigt, glicks lich und elend.

D, sagte ber Indianische Schachspieler, Sie fangen an interessant zu werden, Männchen; sahren Sie nur so fort, so können Sie noch was leisten.

Können Sie uns nicht etwas Bestimmteres von Ihren früheren Berhältnissen mittheilen? fragte Sokrates.

Gern, erwiederte ber Baron mit geläufiger Zunge, ich war z. B. zugegen, als Cafar ermorbet wurde.

Trefflich! rief ber Lefer; wer waren Sie benn bazumal? Wer anders, als der berühmte Cuffius, antwortete Wolfsberg.

Halt! schrie ber aufgebunsene Rebner, ber noch immer mit ber Zinnschnalle parabirte, halt! rief seine krächzende Stimme; bas ift nur Windbeutelei! Denn wenn ich damals hätte leben können, so würde ich Cassius gewesen sehn: also ift es pur unmöglich, daß Du selbiger gewesen! Dieser leere Bunfch und die etwanige Möglichkeit, sagte Wolfsberg spitssindig, schließt doch wohl meine wirklich erslebte Birklichkeit nicht aus?

Leerer Bunich? schrie ber aufgebrachte Dichter, in meinem gangen großen Leibe und noch größeren Beifte ift fein einziger Bunfc, ben man als leer verläftern burfte! Leer! Gi, ben ausgelernten Lehrer! Mit biefen Worten ichlug er auf ben jungen Baron ein. Sofrates wollte feinen ebemaligen Schüler gurechtweisen; ba biefer aber, noch ergrollt, ibn ebenfalls nicht schonte, fo verließ auch biefen bie sokratifche Ruhe. Doch, wie es auch wohl bei Bernünftigern zu gefchehen pflegt, vergaß er ben Beginn bes Bante, und fein thätiger Unwille wandte fich nach wenigen Augenbliden gegen Wolfsberg. Die Schachspieler, Melchior, ber Baufunftler. ja Alle im Saale schienen plotlich von ber Uebergengung begeistert, daß es nothwendig sei, beujenigen, ber schon als Cassins und in andern Buftanben Bieles gelitten, auch in biesem Momente mit empfindlichen Leiden ju überhäufen. Am graufamften aber wuthete bie Beitfche bes Phamaen-Bezwingers, beffen Seherfraft auf Ruden und Schultern bes Armen Myriaden feiner fleinen Gegner erbliden mußte. weil er, unbarmherzig gegen fich und ben Befchlagenen, in bie Beifter mit ber Unftrengung aller Rrafte binein arbeitete. Entfett fturzte Friedrich, ber feinen fleifigen Arbeiter und Schatheber unterliegen fab, mit fürchterlichem Befchrei gum Director, beffen Autorität und ftartes Wort ben armen ericopften Baron auch wirklich frei machte, ber fich verbrießlich und zerschlagen nach feinem Zimmer begab, und ben ber Troft, welchen ihm Friedrich noch in der Thur zuraunte, daß bie nun fommende Racht bie lette und entscheibende fei, in biefem Augenblick nicht sonderlich erheben konnte.

Als Friedrich seinen nächtlichen Schatzgräber abrief, fand er ihn sehr übel gelaunt. Die Arbeit wird mir zu schwer, sagte er verdrießlich; meine Kräfte nehmen ab, und ich muß fürckten, daß diese ganze ungeheure Anstrengung vergeblich gewesen ist; denn nach so manchen Wochen, nach so vieler herausgegrabenen Erde, da wir doch schon tief genug gekommen sind, zeigte sich noch immer nichts. Es wird auch fast unmöglich, die Erde aus der Tiefe noch höher hersauf zu schaffen, da ich Alles allein verrichten muß.

Nur beut noch, flufterte Friedrich; ich gebe Ihnen mein Bort, heut ist die lette und entscheidende Racht! Wir muffen nur Anstalt treffen, bas viele Gold aufzubewahren, ohne bag man es bei uns bemerkt. Und noch Eins, verehrter Freund, in ber letten Nacht zeigt fich gewiß etwas Sonderbares ober Befpenftisches. Laffen Sie fich nicht überraschen; erschreden Sie nicht, wenn Sie Stimmen boren, ein munberliches Bebolter, Gefdrei; wenn Lichter und Geister kommen, und uns bas fo fauer Errungene wieder zu entreißen ftreben. Demn bas ift ihre Urt, ben Glüdlichen noch zulet zu angstigen, bamit fie ihm feine Beute wieber entziehen. Darum bitten Sie fich beute besonders vor jedem Zweifel ober gottlofen Wort und Fluch; benn fonft verfinkt unfer Schat gleich wieber fo viele Rlaftern tiefer, baf alsbann unfre Arbeit von Neuem und viel beschwerlicher anfangen mußte. Beut muffen wir besonders ftill febn, und uns eine feierliche Manns- und Belbenftimmung geben.

Sie gingen langsam hinunter. Sie flüsserten unterwegs, was sie mit ben Schäten beginnen, welche Unternehmungen sie aussihren wollten, wie die Welt vor den ungeheuren Dingen erstaunen sollte, die alsbann auftreten würden. Wolfseberg sprach davon, wie er sich sein eignes Theater in seinem großen Palaste anlegen wolle, und nur den vorzüglichsten

Künstlern gestatten, bei ihm aufzutreten; Friedrich dachte mehr darauf, den Director zu kränken, seinem Hause gegen= über ein anderes, noch größeres aufzusühren, und alle Mensschen dort kostdar zu bewirthen, die sein Gebieter nicht leisden könne.

Als fie unten waren, stellte Bolfsberg bie Laterne wieber neben sich, und fing an fenfzend zu graben, ba ihm Arme und Ruden, ermübet wie sie waren, fast ben Dienst versag= ten. Friedrich ftand oben auf der lodern Erbe, und konnte taum feine beifern anordnenden Worte hinab gelangen laffen, fo tief hatte sich Wolfsberg schon unter die Fundamente eingegraben. Eine schauerliche Stille umgab fie; gang bumpf und fern hörten fie jett bie grofe Uhr zwölf schlagen. Wolf8berg bachte nicht ohne Granfen baran, bag fich nach feines kleinen Freundes Boraussagung nun wohl etwas zeigen könne, und suchte seine Angst burch emfigere Arbeit zu betäuben. Friedrich ftand boch über ihm und zitterte an allen Gliedern; er waate es nicht mehr hinab zu febn: Die Erbschollen, wie fie von unten aufgeworfen wurden, erklangen ihm fürchterlich, weil er in jedem Burf Schritt und Tritt eines Beiftes zu boren glaubte. In ber größeren Anftrengung marf Bolfsberg die Laterne um, die nur ein bammerndes Licht in ber ausgegrabenen Kluft schimmern ließ; Friedrich stieß einen leisen Ausruf bes Entsepens aus, und als sich jetzt ein seltsames Gepolter vernehmen ließ, ein bumpfes, brausenbes Murren, von bem man nicht unterscheiben konnte, woher es tomme, feste fich Bolfsberg in höchfter Angst nieber, ein Beifterheer und furchtbare Erscheinungen erwartenb. Sein Baar straubte fich, als bas Betofe junahm; und jett fiel ploplich mit fcmerem Fall ein Wefen um feinen Sals, schlang fich zitternd und weinend an ihn fest und schien ihn erbruden zu wollen. Als Wolfsberg fich etwas befann, erkannte er

Friedrich, der von oben zu ihm herab gekugelt war, vom Schreck hinunter geworfen. Was wird aus uns werden? schluchzte dieser. Aber nur Muth, Muth, mein Leidensgefährte! Jetzt vernahm man etwas Bestimmteres, wie Reden, Schreien durch einander. Es kam näher; aber nicht aus dem Boden, sondern von dem Eingange des Kellers her; Lichtschimmer singen an sich zu verbreiten. Aber da muß das heilige Donnerwetter drein schlagen! brülkte jetzt eine Stimme, und der Kleine ließ jetzt den Baron sahren, richtete sich aus, und sagte: Gott Lob! es ist nichts, es ist nur unser Herr Director.

Morbelement! schrie bieser von oben, wie sieht bas hier in ben Kellergeschossen aus, ba müssen wenigstens zwanzig verrückte Spigbuben bran gearbeitet haben. Gewiß ist ber Schuft, ber Friedrich, wieder auf seine alten Tollheiten versfallen, und hat ein Rubel Dummköpfe zu Gehülsen genommen. An Dir aber will ich ein Exempel statuiren!

herr Director, Barmherzigkeit! winfelte ber Kleine von unten hinauf.

Leuchtet! schrie ber zornige Mann. Die Diener tamen mit ben Lichtern näher, stiegen auf die Erdhügel, und man sab jest beim Schein die armen Sünder, bleich und aufgeslöft in Ange, unten stehn.

Wie? schrie ber Director, ber verrückte Graf ist ba unten bei Dir? Herauf Ihr verbammten Kerle!

Langsam und mit Mühe krochen die Berbrecher aus ihrer Grube. Wist Ihr wohl, Patrone, eiferte der witthende Mesdicinalrath, daß durch Eure sauberen Bemühungen das Funsdament hier gesunken ist, daß die äußere Mauer nach Westen einen Niß bekommen hat? daß ich das Necht habe, Guch in Ketten zu schlagen und an die Wand zu schmieden? Ich ersschrecke, wie ich heut Nachmittag den Sprung in der Mauer

wahrnehme; aber bas laß ich mir boch nicht träumen, baß ber bumme Schatzgräber, ber boch seine ehemalige Strafe nicht sollte vergessen haben, seine Streiche von Neuem augefangen hat. Sprich, wo sind die übrigen Verschwornen?

Der Graf, wie Sie ihn nennen, antwortete ber zitternbe Friedrich, hat Alles ganz allein gemacht.

Was? rief der Director erstaunt; das Kerlchen ganz allein? Allen diesen Schutt aufgeworfen? sich wohl vier Klaftern tief eingegraben? die Erde in die Gewölbe herauf gefahren und dort abgeladen? Das ist kaum menschenmöglich! Und wie lange treibt Ihr die Teufeleien?

. Seit vier ober fünf Wochen, flagte Friedrich.

Rein Wunder benn, sagte ber Director, bag ber Unkluge so verfiel und zum Jammerbilbe wurde. Aber wie konnten Sie nur, Graf, ein solcher Dummkopf sebn, und sich von diesem armseligen Schaafe verführen lassen? Merkten Sie es benn gar nicht, ba Sie doch manchmal Funken von Bernunft zeigen, daß er auch zu den Tollen gehört?

Mso ist unser Herr Friedrich auch untlug? fragte Wolfsberg.

Was anders? erwiederte der Director: nur weil er ansstelliger ist, als die Andern, wird er zum Auswärter, ja Aufseher gebraucht. Nun hat sich das Ding freilich geändert. Hätten die Satans nicht uns Narren insgesammt den alten Kasten auf die Köpfe schmeißen können!

Mir fiel es oft ein, fagte Wolfsberg Neinlaut, daß hier keine Schätze liegen möchten, daß Friedrich vielleicht nicht gefunde Einsichten habe; aber weil ich doch einmal die tolle Arbeit angefangen hatte, weil er mich so zu lieben, auch ganz zu kennen schien, mehr als Alle, so — —

Ja, winfelte Friedrich, ich mußte bem Narren gleich gut sehn, so wie ich ihn ankommen sab; benn betrachten Sie ihn nur, wie er bem berühmten Herzog Marlbrough ähnlich fleht, ber vor einem halben Jahre bei uns saß, und mit bem ich bamals auch die große Freundschaft errichtete. Aber da er nun doch ein recht verrätherischer Narr ift, will ich Ihnen auch sagen, wer er eigentlich ist; denn Sie kennen ihn Alle nicht.

Run? fagte ber Director.

Er ift, fuhr Friedrich tropig fort, der durch die ganze Welt berüchtigte Cartouche, das können Sie mir auf mein Wort glauben.

Scheert Euch beide auf Eure Stuben, rief ber Director, und nehmt da auf vier Wochen mit Wasser und Brod vorslieb, das ist Eure gelindeste Strafe! Die Maurer werden hier wohl eben so lange zu thun finden, ehe das Haus wieder fest steht und Alles in Ordnung ist.

Sie gingen Alle hinauf, und die beiden armen Sünder mußten fich seufzend in ihre Strafe fügen, die noch harter hatte ausfallen können.

Bor ber Stadt lustwandelten die beiden Freunde Walther und Auselm. Sie billigen es also, sprach der Letztere, daß ich dem alten Grafen Birken Ales, was seinen wilden Sohn betrifft, geschrieben habe, und daß er nun, wenn es ihm wichtig genug dünkt, selber kommen und ihn aufsuchen mag; denn ich kann meine Zeit nicht länger mit diesen Nachforschungen verlieren. Sie wissen, daß mit jedem Posttag die vortheilhafteste Anstellung ankommen kann, die ich nicht zurück weisen darf.

Ich bin in allen Dingen Ihrer Meinung, erwiederte Balther, nur barin nicht, daß Sie nicht zum hause bes Predigers Kilian zurud tehren wollen, wo, wie ich immer

noch glanbe, wir Alle antreffen würden. Was nütt mir nun die Bollmacht, die ich bei mir trage, wenn wir ben guten Pantraz niemals wieder zu Gesichte bekommen?

Ein Auflauf ftorte die Unterredung, bem ein Rubel von Jugend mar hinter ber feltsamften Erscheinung ber, Die ihnen zu entlaufen suchte. Gine lange Geftalt in rothem Treffenrode, fleinem goldbesetzten hut und großem Saarbeutel, einen feinen Degen mit Borgellan = Griff an ber Seite, in aufgewidelten feibenen Strumpfen und Corbuan = Schuben mit rothen Abfaten, stolperte ihnen unbehülflich entgegen, und bat mit kläglicher Stimme um Bulfe gegen bie ausgelaffene Jugend. Gie balfen bem alten Manne in ihren Gafthof. bor bem fie eben ftanben, und als fie im Zimmer bem Befchrei und garmen bes nachfolgenden Saufens entgangen maren, erkannten bie Freunde zu ihrem Erftaunen an bem bochauffrifirten und gepuberten Ropf bas Gesicht bes verbächtigen Bankrag. Wie bin ich Ihnen verbunden, meine werthen Berren, fagte er, ben Rath von ber Seite betrachtenb, bak Sie mich gerettet haben!

Der Arzt, welcher fürchten mochte, daß bei der Milbe seines Freundes vielleicht die Sache nicht die rechte Wendung nehmen könnte, bemächtigte sich gleich des Gespräches, indem er mit barschem Tone sagte: wir kennen Euch recht gut, alter Narr Pankraz; wie seid Ihr in diesen Habit gekommen, und was hat die Posse zu bedeuten?

Ach, mein herr, fagte ber Diener, wir find schon einige Zeit von unserm Prediger entfernt —

Das wissen wir, unterbrach ihn ber Arzt, und auch ben saubern Grund, weil der gute Pankraz uns nicht gern dort treffen wollte. Doch das wird sich Alles sinden!

Run fann ich meinen herrn, fuhr ber Diener fort, nachbem er ben Arzt ein Beilchen mißtrauisch angesehn hatte, fo

ziemlich regieren; er folgt mir in wichtigen. Sachen immer, wenn er auch murrt, und hat mehr Respect und Kurcht vor mir, als vor bem Berrn Brediger felbft; aber an einem eingigen Tage im Jahr ift er burchaus nicht zu bezwingen; an seinem Geburtstage nämlich; ba muß ich ihm in allen Dingen feinen Willen thun, wenn ich ihn nicht withig machen foll. Heut ist ber Ungludsing, und ba faßte er schon vorige Woche ben Gebanken, ich mußte bent als herr angepunt senn, und er wollte meinen Bebienten vorstellen. Ich bat und flehte; aber umfonft. 3ch wollte wenigstens ben Spag auf bem Banbe treiben; half nichts. Er ftaffirt mich alfo wus, und lehnt bas Zeng bazu von Juden und Christen zufammen; er felber tritt in einer engen hachtblauen Livree hinter mir ber, und ba fich die Jungen versammeln, fängt ber bofe Menfc zuerft an, mich auszulachen, und schreit hinter mir brein, ich fei ber ewige Jude. So bin ich burch bie halbe Stadt verfolgt worden, und hoffe nun durch Sie ben Sabit los zu werben, und sieber nach unserm Wirths= hause zu tommen. .

Das wird alles nicht nöthig senn, sagte der Arzt kaltblittig, der gute Pankraz wird wohl anderswo ein Unterkommen sinden. Seht, der Herr Ralth Walther hat sich zu Enrem Besten vom Gerichtsprässbenten hier in der Stadt, der sein naher Berwandter ist, diese Bolkmacht geben lassen, duch zu greisen, wo Ihr Euch betreffen ließet, und den Gerichten zu überliesern; wo Euch dann das Zuchthaus wenigsstens gewiß ist, wenn Euch nicht, wie ich glaube, Kette und Karren auf dem Bestungsbau erwartet.

Mein Himmel, sagte der Alte zitternd, indem er einen schnellen Blid in das große Blatt warf, wodurch denn — bieser Berdacht — ach! Herr Rath — ich weiß nicht —

Freilich, fuhr ber Arzt talt und bestimmt fort, konnt



Ihr Eurem Schickfat felbst eine beffere Wendung geben, wenn Ihr in unfrer und einiger Zeugen Gegenwart ganz aufrichtig seib.

Ich weiß ja nicht, winselte Bankraz, was ich gestehen soll. Die Sache ist übrigens schon klar, sagte ver Arzt, und kann auch ohne Euch ausgemittelt werden; nur bewegt uns das Mitseid mit Eurem Alter dazu, Euch das harte Schicksal zu ersparen, das Euch nothwendig treffen muß. Bertraut Ihr Euch uns gutwillig an, so haben wir den alten Baron Sberhard so in der Hand, daß er kinftig für Euch sorgen muß, und noch besser, als er bisher gethan hat. Wir wollen als Eure Freunde für Euch handeln, wenn Ihr aufrichtig seid, und Euch als Feinde verfolgen, wenn Ihr läugnet.

Lieber himmel, stotterte ber Alte, wenn ich boch nur gleich recht viel wuffte, um Ihnen burch meine Bereitwilligsteit meinen Diensteifer und meine Liebe zu beweifen.

Wir verlangen nur Weniges von Euch, fprach Anselm. Ach! das ist ja recht Schabe, seufzte Pankraz; wollte ber Himmel, ich hätte Ihnen recht Bieles zu erzählen!

Daß Ihr sonst ben jungen Raimund bebientet, suhr der Arzt sort, daß Ihr einen Spion bei ihm abgabt, daß Ihr es nicht ehrlich mit ihm meintet, sondern Alles dem alten Herrn Baron zutrugt, wissen wir schon längst. Es ist uns auch bekannt, daß sich der alte Herr Baron über die Schwäcklichkeit seines Ressen freute, weil er ihn zu beerben hosste; daß ihm deshalb die Berbindung mit Fräusein Blanka sehr zuwider war, die er auch nur unter den einfältigsten Borwänden zu hindern such alten Spischben mit der Nachteit so gern sah, und Such alten Spischben mit der Nachteit sieres Todes zu dem zerstörten jungen Manne schäfte, als ob Ihr Euch einen rührenden und dummen Spaß mit ihm machtet. Als dieser Todessschlag die Sinne des Un-

glücklichen verwirrte, jagte der alte Unmensch Euch zum Scheine aus dem Dienst; wie es schon vorher unter Euch abgekartet war, und hat Euch seitdem eine gute Bersorgung gegeben, und für die Zukunft eine noch bessere versprochen. Nicht wahr, so hat sich Alles begeben? Tetzt sagt nur noch, wo habt Ihr den armen Jüngling hingeschafft? Gesteht es lieber uns, als dort vor Gericht, wo keine Gnade mehr sür Euch zu hoffen ist; auch thut Ihr so Eurem alten Beschützer den besten Dienst, der nur auf diesem Wege einem schumpfslichen Prozesse entgeht.

Ach! meine Herren, heutte Pankraz, meinen Sie es benn auch ehrlich mit mir? Wenn ich mich doch nur Ihrem eblen Herzen so recht gutmüthig vertrauen könnte! Wenn Sie es doch einzurichten wüßten, daß ich nichts mehr mit dem Herrn Theophil zu thun hätte, sondern das, was ich von dem Baron fordern kann, in ungestörter Ruhe genöffe.

Das soll geschehen, sagte der Arzt. Nur schnell! wo ist Raimund?

Sehn Sie, suhr ber Diener sort, wie soll ein armer bebrängter Domestik ehrlich bleiben, wenn es die vornehmen Herrschaften bei allem ihrem Ueberslusse nicht einmal sind? Der alte Herr glaubte immer, er würde das Bermögen besser brauchen können, als sein junger Resse, der niemals so ganz seiner Berstand hatte; darum dachte er auch, das seine Wesen sollte mit Tode abgehn, weil die Leute immer sagen, solche Kinder und junge Leute wären zu gut für diese West. Wie er nun doch schon consus war, so meinte der Baron, der Tod des Fräulein Blanka, die auch besser stir den Himmel paste, würde den jungen Herrn auch dahin vershelsen; darum sollte ich ihn erschreden, daß er nur recht schnell und ohne lange Leiden hinüber sühre; und das alles wußte mir der Herr Baron ganz christlich vorzuschwaten.

Aber der junge Mensch hatte doch noch mehr Courage und Kraft, als wir ihm zugetrant hatten; er wurde freilich ein bissel Lamentabel, und sein Berstand versiel noch mehr, aber er blieb frisch weg am Leben. Da zab ihm der alte Herr einen andern Ramen, schried Certificate, eine ganze lange Geschichte, die ich mir auch merken mußte; und das arme kranke Lamm ließ sich auch Alles gefallen; vb er so hieß, oder so, war ihm ganz gleich. Er wurde mir heimlich übergeben, und ich brachte ihn ganz in der Stille auf das Hans da drüben über den Fluß, wo sie ihn gut verpstegen, und er sich, seit Fräulein Blanka für ihn todt ist, um nichts mehr kümmert. Ich bezahle viertelzährig seine Bension, die ich von einem Banquier erhebe, und so stilles in Ordnung.

Bas ift bas für ein Haus? fragte Balther.

Das berühmte Narrenhans da brüben, antwortete Bankraz.

Entsetlich! rief ber Nath; Du wirst uns nun Deine Papiere ausliefern, Dein Geständniß noch einmal wiederholen, und es unterschreiben, und so lange, dis Alles entsschieden ist, im leichten Arrest bleiben. Doch noch eins: wer ist denn dieser Theophil?

Der, sagte Pankraz, ist ein natürlicher Sohn umsers alten frommen Barons. Er schämt sich seiner, weil er ein Narr ist, und hat ihn bisher balb da, bald bort untergebracht.

Man hörte den Theophil draußen läxmen. Er trat als Bedienter gekleidet in das Zimmer. Ich will meinen Pankraz haben, rief er aus.

Ach, jammerte ber Diener, ich bin zum armen Gunber geworben, und gegenwärtig im Arrest.

D bas ist herrlich! jubelte Theophil; schöner konnte ich meinen Geburtstag gar nicht feiern, als baburch, bag sie ben

alten Kater zum armen Sander gemacht haben! Das muß ich gleich braußen dem Herrn Kilian und Görge erzählen. Das wird ein Jubel im ganzen kande sehn. Bankraz im Arrest! der weise Salomon, der schnurrende, altsränkliche Solon mit seiner Cato-Physiognomie und dem herruchen Haarbeutel im Racken ein armer Sander! — Er stürmte fort und hörte nicht auf die Einreden der beiden Freunde, oder die Käglichen Bitten seines alten Dieners.

Kaum war der Stubenarrest und die sehr dürftige Kost dem armen Wolfsberg noch nöthig, um ganz sein Inneres zu erkennen, und alle seine Thorheiten und die Berderbniß seines Lebens einzusehn. In demlithiger Unterwerfung exgab er sich seinem Schicksal, und war kaum erfrent, als man ihm ankindigte, daß seine wohlderdiente Strase ihm früher erlassen sein. Jest durfte er wieder den Saal betreten, und der Director, den er die dahin so wenig wie Friedrich, seinen Bersührer, gesehn hatte, ließ ihn sogar dahin einladen.

Die Thur ging auf, und Gorge trat mit großer Dreisftigkeit herein. Was giebt's, Bursche? suhr der Director auf ihn los.

. 3d tann's nicht mehr zu Saufe aushalten, fagte Borge gang unbefaugen. Gehn Gie, Berr Director, feit ich neulich 'mal hier war, bin ich wie ein verwandelter Mensch: mein Berftand ift aufgeklärter, und ich tann nun meinen lieben Aeltern nicht mehr fo in Allem folgen, wie ebebem. Wenn ich das nicht recht mache, und jenes versehe, 'mal so spreche ober morgen anders bente, wie es zu Saufe bei mir Dobe ift; so wird die Mama immer febr bofe, und broht mir, mich in das Narrenhaus hier einsperren zu laffen. nun habe ich unserm herrn Kilian wohl zwanzig Fledermäufe in bie Stube geworfen; ba hat er mich verklagt, und fie hat mir wieder gebrobt, mich hieher zu schicken; da bin ich nun heute früh lieber gleich von felbft herüber gelaufen, und bitte, daß Gie mich eine Weile bier behalten; fo, konnte ich auch bei bem rothnasigen Herrn bort noch etwas lernen und mich ausbilben.

Sokrates machte sich sogleich herbei, und faste die Hand bes lehrbegierigen Jünglings. Der Director lächelte und sagte mit sonderbarer Miene: wenn Strase selber zum Lohn wird, so ist der Mensch gewiß am glücklichsten. — Ich din in meiner Abschiedsrede von Euch, meine Freunde, unterbrochen worden, suhr er hierauf in verändertem Tone fort. Ich habe dies Hans nun sechszehn Jahre bewacht; viele Gäste empfangen, viele gebessert entlassen. Ihr seid die letzten; und da ich Eure Bessernng durch Pflege und Aufsicht nicht lange genug habe adwarten können, so will ich sie hiermit durch ein Machtwort veranstalten, und erkläre Euch nun hiermit für strei, hergestellt und gesund. Wie? Diese Gewalt wenigstens sollte mir nicht einmal geblieben sen? Thut

ber Staat, ber Fürst, Die Universität benn etwas anders. wenn sie Doctorhüte, Titel und Bürben austheilen? Da febn wir ja täglich, wie Menschen plovlich Berbienste und Tugenden haben und glangen laffen, die furz vorber nur wenig taugten, oder kaum über Bier binaus gablen konnten. Alle Thore, meine theuern, so lange gehegten und gepflegten Freunde, find offen; Die Thurhuter haben ben Befehl, Niemanden am Ausgehen zu verhindern. Diefe lette Bohlthat ift es, wozu ich noch heute meine Macht gebrauchen will. Ich kann meinem Umte nicht langer vorstehn; benn. wie mancher ber Märthrer ober Bunderthater jener frühern Jahrhunderte die Gunden ihrer Mitbruder, fo habe ich mit Liebe und Mitleid alle Eure Gebrechen in meine Seele aufgenommen: und Biele find badurch geheilt, Die Bosartigfeit Andrer ist dadurch gemildert worden. Aber 3br könnt wohl felbst ermessen, dautbare Freunde, daß bas teine Rleinigfeit für einen fterblichen Mann ift, in feinem engen Bufen fo hundert Rarrheiten zu tragen und zu begen, an beren einer ichon jeder von Euch genug zu schleppen bat. Freilich war ich auch baburch nur Monarch und Herrscher, in welchem sich alle Kräfte und Borzüge centralisiren. mabr. Ihr auten. lieben Unterthanen und Ginfaltspinsel? Beht nun gurud in die Welt, und gewöhnt Euch boch endlich als gesette Manner Die kindische Aufrichtigkeit ab, mit ber Ihr Euch vor jedem Narren Gure Narrheit habt merken laffen. Schaut um Euch! Bon Allen, Die hier worbei fahren und geben, die auf bem Fluffe, fchiffen, die in ber Stadt bort wandeln und auf ihren Zimmern fiten, gehören, wenn man die Strenge brauchen wollte, wenigstens zwei Dritttheil hieher. Warum wollt Ihr nun so weichherzig fenn, jedem Eure Bruft zu öffnen, und in Die curiofe Structur Eures Innern hinein ichauen zu laffen? Ift es benn fo etwas

Schweres, Die gewöhnlichen Rebensarten ber Bernunftigen an gebrauchen, ihre Geschäfte zu treiben, trivialen Spaf an machen, und ihnen ihre gange Chrwirdigfeit abzusehn und nachzuspielen? Rinder, glaubt mir boch, es gehort weit mehr Genie bagn, ein Rart ju fenn! Daber mag es auch Dausgel an Muth fenn, wodurch fich bie Meiften abhalten laffen, zu uns überzugebn. Denn ein trivialer Narr ift wirllich etwas recht Driviales. Wann nun ber neue Berr Director ankommt, febt, Kinder, fo wird er bier bas leere Nest finden. Das glanbe ich, wenn ber sich so recht in die Fille, wie in eine vollständige Saushaltung binein feten konnte, bas mare ein Jubel für ihn; Alles eingemacht, vollgesadt, geschlachtet und gepotelt für Berbft und Binter; Die gange Ernte, Die ich so mühfelig seit manchem Jahre habe sammeln müffen! Rein, er mag auch faen und pflanzen, die junge Bucht auffüttern, bie alten Ganfe nubeln und ftopfen. Behre er von feiner eignen Arbeit! - Lebt nun wohl und reicht mir Gure Band, ehrwitebiger Sofrates! Geht und nehmt ben jungen Alcibiades, den lieben Gorge, mit Euch; bilbet ibn, daß er Galimathias fprechen lerne, aber mit Maagen, bamit er nicht verfannt merbe, wenn er bas, was auf einen Mount ausreichen follte, in einem Tage an ben Mann bringt. Fahrt wohl, Ihr beiben Redner; übt Guch bort bor bem Bolle, und rührt und erbaut bie Welt burch Liebe und exhabene Befinnung! Indianer, grofigefinnte Menfchen mit ebeln Inspirations = Gaben verfehn, errichtet bort eine Mabemie, um die trodne Welt geheimnigvoller zu machen und fie mit tiefer Muftit zu nahren! Begleitet Diefe Ebeln, 3br Lefender; und wenn Ihr unferm Jahrhundert Alles rücklings lesen und stellen konnt, so werbet Ihr Euch vielen Dank verbienen: ja ber bloke Berfuch mirb Euch fcon glanzend belohnt werben. Ihr Baufünftler, bezieht wieder Guer Band.

vas Ihr als aufgeblühte Schönheit verließet, und das nun zu einem alten Mütterchen zusammen geschrumpft ist! Bygmäenseind, geht und vertreibt die bösen Geister! Ihr, Graf Birken, macht Euch davon, und laßt nun Weiber und Mädschen in Ruhe! Herr von Linden, oder Methusalem, wie sie Euch hier nennen, verschwindet in Eil: denn Ihr macht hier nur theure Zeit, da Ihr sie so entsetzlich consumirt. Wie? wenn ich Euch nun die Zehrungskosten nebst Zinsen für die hundert tausend Jahre abfordern wollte, die Ihr hier, Eurem eignen Geständnisse nach, zugebracht habt? Meilen weit hier herum kann das Kind im Mutterleibe keine Zeit zum Wachsen sinden, da Ihr Alles in Euch schlingt. — Friedrich, lebt wohl, und grabt keine Schäpe mehr, sonst grabt Ihr Euch selber die Grube, in die Ihr hinein fallt!

Jeder mußte ihm, indem er vorüber ging, die Hand reichen. Alle verließen das Haus; nur Friedrich erklärte, daß er niemals weichen wolle. Sieh, rief der Director, am Fenster stehend, wie sie sich verbreiten und dahin ziehen, die lieben Pilgersleute! Sie werden es doch vielleicht nicht wieder so gut sinden, ats hier. Mancher wird sich zurückschnen!

Ein Wagen suhr in den Hof, und der Mann, welcher herausstieg, war sehr verwundert, alle Thore offen zu sinden. Noch mehr erstaunte er aber, als er sich dem zeitherigen Director näherte, und ersannte, daß dieser plöglich ein Kranster seinen Anstalt geworden sei. Er gab sich ihm als Doctor Anselm zu erkennen, welchem die Regierung diesen Posten anwertraut habe; doch jener antwortete bloß: ja, bester Mann, Sie sinden mich ganz allein hier, als Stock und Skumm, der wohl wieder Früchte tragen mag, doch aber jest abgelaubt ist. Für etwas, wenn auch nicht sür viel, kann mein Friedrich gelten.

Schweres, die gewöhnlichen Rebensarten ber Bernumftigen an gebrauchen, ihre Geschäfte zu treiben, trivialen Spag an machen, und ihnen ihre gange Ehrwürdigkeit abzusehn und nachzuspielen? Linder, glaubt mir boch, es gebort weit mehr Genie bagn, ein Ratt zu fenn! Daber mag es auch Dangel an Muth febn, wodurch fich bie Reiften abhalten laffen. zu uns ilberzugehn. Denn ein trivialer Narr ist wirklich etwas recht Triviales. Wann nun ber neue Berr Director ankommt, febt, Rinder, fo wird er bier bas leere Reft finden. Das glanbe ich, wenn ber sich so recht in die Rille, wie in eine vollständige Sausbaltung binein feten konnte, bas mare ein Jubel für ihn; Mies eingemacht, vollgesadt, geschlachtet und gepotelt für Berbft und Winter; Die ganze Ernte, bie ich so milbfelig seit manchem Jahre habe sammeln milffen! Rein, er mag auch faen und pflanzen, Die junge Bucht aufflittern, bie alten Ganfe nubeln und flopfen. Behre er von feiner eignen Arbeit! - Lebt nun wohl und reicht mir Gure Sand, ehrwitrbiger Sofrates! Weht und nehmt ben jungen Alcibiabes, ben lieben Borge, mit Euch; bilbet ibn, bag er Galimathias fprechen lerne, aber mit Maagen, bamit er nicht verkannt merbe, wenn er bas, was auf einen Monat ausreichen follte, in einem Tage an ben Mann bringt. Fahrt wohl, Ihr beiden Redner; übt Euch bort vor bem Bolle, und rlibrt und erbaut die Welt durch Liebe und exhabene Gefinnung! Indianer, großgefinnte Menfchen uit ebeln Infpirations-Gaben verfehn, errichtet bort eine Alabemie, um die trodne Welt geheimnisvoller zu machen und fie mit tiefer Muftit ju nahren! Begleitet biefe Ebeln, 3br Lefender; und wenn Ihr unferm Jahrhundert Alles rudlings lefen und ftellen konnt, fo werbet 3hr Ench vielen Daut verbienen: ja ber blofe Berfuch mirb Euch ichon glanzend belohnt werden. Ihr Bauklinftler, bezieht wieder Euer Sans.

vas Ihr als aufgeblühte Schönheit verließet, und das nun zu einem alten Mütterchen zusammen geschrumpft ist! Bygmäenseind, geht und vertreibt die bösen Geister! Ihr, Graf Birken, macht Euch davon, und laßt nun Weiber und Mädschen in Ruhe! Herr von Linden, oder Methusalem, wie sie Euch hier nennen, verschwindet in Eil: denn Ihr macht hier nur theure Zeit, da Ihr sie so entsetzlich consumirt. Wie? wenn ich Euch nun die Zehrungskosten nebst Zinsen für die hundert tausend Jahre absordern wollte, die Ihr hier, Eurem eignen Geständnisse nach, zugebracht habt? Meilen weit hier herum kunn das Kind im Mutterleibe keine Zeit zum Wachsen sinden, da Ihr Alles in Euch schlingt. — Friedrich, lebt wohl, und grabt keine Schätze mehr, sonst grabt Ihr Euch selber die Grube, in die Ihr hinein fallt!

Jeder mußte ihm, indem er vorüber ging, die Hand reichen. Alle verließen das Haus; nur Friedrich erflärte, daß er niemals weichen wolle. Sieh, rief der Director, am Fenster stehend, wie sie sich verbreiten und dahin ziehen, die lieben Pilgersleute! Sie werden es doch vielleicht nicht wieder so gut sinden, als hier. Mancher wird sich zurückschnen!

Ein Wagen suhr in den Hof, und der Mann, welcher herausstieg, war sehr verwundert, alle Thore offen zu sinden. Noch mehr erstaunte er aber, als er sich dem zeitherigen Director näherte, und erkannte, daß dieser plöglich ein Kranster seinen Anstalt geworden sei. Er gab sich ihm als Doctor Anselm zu erkennen, welchem die Regierung diesen Posten anwertraut habe; doch jener antwortete bloß: ja, bester Mann, Sie sinden mich ganz allein hier, als Stock und Skumm, der wohl wieder Früchte tragen mag, doch aber jetzt abgelaubt ist. Für etwas, wenn auch nicht sür viel, kann mein Friedrich gelten.

Anselm ließ sogleich einige Diener ju Pferbe ausreiten, um, wo möglich, noch einige ber Flüchklinge einzuholen.

Görge ging mit seinem neu erworbenen Sokrates seiner Heimath zu. Sie müssen sich nur nicht Sokrates nennen, machte er ihm begreislich; venn das klingt so heidnisch; sonnen Sie gewiß in unserm Hause bleiben, und mir Unterricht geben. Der Papa suchte schon seit lange einen Lehrer: er hilft Ihnen gewiß durch, und thut, als wenn er Sie dort oben nicht gesehn hätte; meine Schwester darf nichts ausplaudern, sonst verrathe ich ihre schwester darf nichts ausplaudern, fonst verrathe ich ihre schwesterische Liebe zu dem Windbeutel Theophil; bloß die Mama müssen wir betrügen, und Sie müssen sich nur hübsch klug und weise stellen.

Ich brauche mich nicht so zu stellen, antwortete Solrates; das ist meine wahre Natur.

In einiger Entfernung hinter viesen schlich Wolfsberg; er ging nur langsam, und sehnte sich nach einer Erquicung. In dem großen Dorfe, wo der Innter ihm mit seinem Mentor aus den Augen verschwand, ließ er sich in dem Gasthose ein Zimmer geben, und bestellte sich Essen und Wein. Er legte sich indessen auf das Bett, um etwas zu schlasen; aber tein Schlummer besiel sein Auge, denn tausend gute Borsäte, Lebensplane und Erinnerungen besuchten ihn jett, da er sich nun endlich der Freiheit zurück gegeben sah, die er sich seit so mancher Woche vergeblich gewünscht hatte. Die heitre frische Herbstluft zog durch das offne Fenster, und stärkte seine Sinne. Wie ist mir wohl! sagte er zu sich selbst: warum habe ich denn so manches Jahr diese Empstudenty verschmäht, die mich jett besuchen, und die doch das theuerste Leben meines Lebens sind?

Ein sonderbares Gezänk, das draußen vorsiel, erregte erst seine Ausmerksamkeit und zog ihn dann ans Fenster. Ein alter Mann stritt mit einem jungen, und sagte jetzt eben: nein, Sie müssen mit uns gehen, und daß ich Ihnen Ihre Baarschaft oder Ihre Wechsel jemals wieder geben sollte, darauf machen Sie sich nur keine Rechnung; denn wenn ich nicht als ein kluger Mann Ihre Capitalien in Berwahrung genommen hätte, so hätte es wohl so kommen können, wie uns der fremde Herr wahrsagte, daß mein altes Auge Ste nie wieder sah, und meine arme Tochter sich der Berzweissung ergeben mußte.

Wolfsberg fah fich hier wieder einen Spiegel vorgehalten, der ihm die Scene noch weit interessanter machte. Aber, herr Kilian, es ist doch mein Geld, sagte der junge Mensch.

Was, Kilian? schrie ber Alte; Herr Schwiegervater müffen Sie zu mir sagen, so wie ich Sie auch lieber hochgeborner Herr Schwiegersohn, als Graf von Birken tituliren werbe.

Wie? sagte Wolfsberg zu sich selbst, dies also ist der junge verkehrte Mensch, für den ich so lange habe leiden müssen? — Seine Ausmerksamkeit hatte den höchsten Grad erreicht, und weil er dem Gespräche so eifrig zuhörte, demerkte er nicht, daß zwei fremde Menschen durch den Baumgarten herbei kamen. Kommen Sie, ohne Umstände, rief der Pfarrer jetzt von Neuem, oder ich lasse Sie aus meiner Machtvollkommenheit als Mädchenversührer und Jungfrauen-räuber arretiren.

Einen solchen suchen wir eben, sagte ber eine Frembe, einen jungen Grafen Birken, ber ein Berbrecher und Rarr zugleich sehn soll. Alle Thörichten haben sich heut aus bem Narrenhause befreit, und das ganze Land ist nun im Auf-ruhr, sie wieder einzufangen.

Anselm ließ sogleich einige Diener zu Pferbe ausreiten; um, wo möglich, noch einige ber Flüchtlinge einzuholen.

Görge ging mit seinem neu erworbenen Sokrates seiner Heimath zu. Sie müssen sich nur nicht Sokrates nennen, machte er ihm begreislich; venn das klingt so heidnisch; sonnen Sie gewiß in unserm Hause bleiben, und mir Unterricht geben. Der Papa suchte schon seit lange einen Lehrer: er hilft Ihnen gewiß durch, und thut, als wenn er Sie dort oben nicht gesehn hätte; meine Schwester darf nichts ausplaudern, sonst verrathe ich ihre schwester darf nichts ausplaudern, sonst verrathe ich ihre schwesterische Liebe zu dem Windbeutel Theophil; bloß die Mama müssen wir betrügen, und Sie müssen sich nur hübsch klug und weise stellen.

Ich brauche mich nicht so zu stellen, antwortete Sofrates; bas ist meine wahre Natur.

In einiger Entfernung hinter viesen schlich Wolfsberg; er ging nur langsam, und sehnte sich nach einer Erquickung. In dem großen Dorfe, wo der Innker ihm mit seinem Mentor aus den Augen verschwand, ließ er sich in dem Gastbose ein Zimmer geben, und bestellte sich Essen und Wein. Er legte sich indessen auf das Bett, um etwas zu schlasen; aber kein Schlummer besiel sein Auge, denn tausend gute Borsätze, Ledensplane und Erinnerungen besuchten ihn jest, da er sich nun endlich der Freiheit zurück gegeben sah, die er sich seit so mancher Woche vergeblich gewünscht hatte. Die heitre frische Herbstluft zog durch das offne Fenster, und stärkte seine Sinne. Wie ist mir wohl! sagte er zu sich selbst: warum habe ich denn so manches Jahr diese Empsindungen verschmäht, die mich jest besuchen, und die doch das theuerste Leben meines Lebens sind?

Ein sonderbares Gezänk, das draußen vorsiel, erregte erst seine Ausmerksamkeit und zog ihn dann ans Fenster. Ein alter Mann stritt mit einem jungen, und sagte jetzt eben: nein, Sie mitsen mit uns gehen, und daß ich Ihnen Ihre Baarschaft ober Ihre Wechsel jemals wieder geben sollte, darauf machen Sie sich nur keine Rechnung; denn wenn ich nicht als ein kluger Mann Ihre Capitalien in Berwahrung genommen hätte, so hätte es wohl so kommen können, wie uns der fremde Herr wahrsagte, daß mein altes Auge Ste nie wieder sah, und meine arme Tochter sich der Berzweissung ergeben mußte.

Wolfsberg fah fich hier wieder einen Spiegel vorgehalten, der ihm die Scene noch weit interessanter machte. Aber, herr Kilian, es ist doch mein Geld, sagte der junge Mensch.

Was, Kilian? schrie der Alte; Herr Schwiegervater mussen Sie zu mir sagen, so wie ich Sie auch lieber hochs geborner Herr Schwiegersohn, als Graf von Birken titulisren werbe.

Wie? sagte Wolfsberg zu sich selbst, dies also ist der junge verkehrte Mensch, für den ich so lange habe leiden müssen? — Seine Ausmerksamkeit hatte den höchsten Grad erreicht, und weil er dem Gespräche so eifrig zuhörte, demerkte er nicht, daß zwei fremde Menschen durch den Baumgarten herbei kamen. Kommen Sie, ohne Umstände, rief der Pfarrer jetzt von Neuem, oder ich lasse Sie aus meiner Machtvollkommenheit als Mädchenversührer und Jungfrauen-räuber arretiren.

Einen solchen suchen wir eben, sagte ber eine Frembe, einen jungen Grafen Birken, ber ein Berbrecher und Rarr zugleich sehn soll. Alle Thörichten haben sich heut aus bem Narrenhause befreit, und das ganze Land ist nun im Auf-ruhr, sie wieder einzufangen.

Wolfsberg erschrak; er wollte schnell ben Kopf zurück ziehn, aber man hatte ihn schon bemerkt. Er sammelte sich und rief von oben herab: Sie suchen den Grafen Birken? Der dort ist es, der mit dem alten Manne spricht.

Der Graf erschrak, der Geistliche sammelte sich aber bald. Schwiegersohn oder Arrestant? fragte er den jungen Mann schnell und leife. "Ach! Schwiegersohn!" wimmerte dieser kläglich, und der Geistliche sagte mit sester Stimme: meine Herren, ich bin der Bastor dieses Orts; dieser mein Herr Schwiegersohn wohnt schon seit vierzehn Tagen in meinem Hause; aber dem Menschen da oben sieht ja der Bagabunde und der Narr obenein aus den Augen heraus. Ich gebe Ihnen mein Wort, er ist der entsprungene Graf Nirken!

Er nahm seinen Schwiegersohn unter ben Arm und führte ihn nut starker Hand bavon. Die Fremben bemächtigten sich bes unglücklichen Wolfsberg, erlaubten ihm kaum, sein bestelltes Mittagsessen zu genießen, und schleppten ihn wieder in seine alte Haft zurück.

Der Rath Walther war im Begriff, in schnellster Eile nach der Stadt zu fahren. Nur auf eine halbe Stunde wollte er in dem Dorfe beim Pfarrer Kilian einsprechen, und scheute deshalb den Umweg nicht, weil er doch vielleicht irgend eine Nachricht durch ihn erhalten könnte. Als er nach dem Dorfe einbeugte, sah er seitwärts neben den Bergen auf einer grünen Wiese den Fluß entlang eine Gestalt gedankenvoll wandeln, die sein entzücktes Auge bald als seinen geliebten Kaimund zu erkennen glandte. Er ließ halten und wollte über die kleine Brücke dem Wasser zueilen, als er Schalmeien, Clarinetten und Waldhörner vernahm, und einen

einen langen Zug geputete Bauern und Bäuerinnen sich entgegen kommen sah. Alles jubelte, und in der Mitte gingen neben dem Pfarrer zwei wunderlich geschmückte Gestalten, die er für Graf Birten und die Tochter des Pfarrers erkannte, deren grüner Kranz in den brandrothen Haaren sie deutlich als Braut ankündigte.

Da ber Rath wußte, wie wichtig es seinem Freunde. bem Arate, sein mußte, daß die Trauung nicht vor sich ginge. fo begab er fich, ftatt nach jener Biefe, in Die Mitte bes Brautzuges. Er wollte fprechen; aber bie larmenbe Mufit lieft ihn nicht zu Worte tommen; besonders ba ber Bfarrer bie Musikanten zum Blafen und bas junge Bolt zum Schreien ermunterte, um nur ben läftigen Befuch zu übertäuben und au verscheuchen. Des Rathes Anstrengungen wären auch für jest vergeblich gewesen, wenn nicht einige Reiter berbei gefprengt maren, Die bem Buge Salt geboten: Die Mufit verfrummte, und biefen Augenblid ber Rube benutte Walther. um feinen Einspruch gegen bie Feierlichkeit vorzutragen und au erflären, bag ber junge Graf noch nicht munbig, außerbem auch thöricht im Saupte fei. Des Pfarrers bemeifterte fich ein erhabener Born. 3ch weiß nicht, rief er ans, warum fich alle Belt in Bosbeit gegen meinen verehrten Schwiegersohn und meine geliebte Tochter verschworen hat! Er thöricht im Saupte? Biffen Sie, unbefannter Freund, mas bas fagen will?

Die Reiter begehrten ebenfalls angehört zu werben. Sind Ihnen sonst keine Narren begegnet, fragte der erste sehr eifrig: das ganze Narrenhaus hat sich frei gemacht, wir sind alle in den Dörfern aufgeboten, sie wieder einzufangen. Jeder Reisende ist jetzt verdächtig; man prüft alle Welt sehr scharf, und selbst der Bernünftigste muß sich in Acht nehmen, nicht aufgegriffen zu werden; denn Narren müssen sie nun doch einmal dort oben wieder haben.

Wolfsberg erschrak; er wollte schnell ben Kopf zurück ziehn, aber man hatte ihn schon bemerkt. Er sammelte sich und rief von oben herab: Sie suchen den Grafen Birken? Der dort ist es, der mit dem alten Manne spricht.

Der Graf erschrat, der Geistliche sammelte sich aber bald. Schwiegersohn oder Arrestant? fragte er den jungen Mann schnell und leise. "Ach! Schwiegersohn!" wimmerte dieser kläglich, und der Geistliche sagte mit sester Stimme: meine Herren, ich bin der Pastor dieses Orts; dieser mein Herr Schwiegersohn wohnt schon seit vierzehn Tagen in meinem Hause; aber dem Menschen da oben sieht ja der Bagabunde und der Narr obenein aus den Augen herans. Ich gebe Ihnen mein Wort, er ist der entsprungene Graf Virken!

Er nahm seinen Schwiegersohn unter ben Arm und führte ihn nut starker Hand bavon. Die Fremben bemächtigten sich bes unglücklichen Wolfsberg, erlaubten ihm kaum, sein bestelltes Mittagsessen zu genießen, und schleppten ihn wieder in seine alte Haft zurück.

Der Rath Walther war im Begriff, in schnellster Eile nach der Stadt zu fahren. Nur auf eine halbe Stunde wollte er in dem Dorfe beim Pfarrer Kilian einsprechen, und scheute deshalb den Umweg nicht, weil er doch vielleicht irgend eine Nachricht durch ihn erhalten könnte. Als er nach dem Dorfe einbeugte, sah er seitwärts neben den Bergen auf einer grünen Wiese den Fluß entlang eine Gestalt gedankenvoll wandeln, die sein entzücktes Auge bald als seinen geliebten Raimund zu erkennen glandte. Er ließ halten und wollte über die kleine Brücke dem Wasser zueilen, als er Schalmeien, Clarinetten und Waldhörner vernahm, und einen

einen langen Zug geputete Bauern und Bäuerinnen sich entgegen kommen sah. Alles jubelte, und in der Mitte gingen neben dem Pfarrer zwei wunderlich geschmuckte Gestalten, die er für Graf Birken und die Tochter des Pfarrers erkannte, deren grüner Kranz in den brandrothen Haaren sie deutlich als Braut ankündigte.

Da ber Rath wufite, wie wichtig es feinem Freunde. bem Arzte, fein mußte, daß die Trauung nicht vor fich ginge. fo begab er fich, ftatt nach jener Wiefe, in Die Mitte bes Brautzuges. Er wollte fprechen; aber bie larmenbe Dufit lieft ihn nicht zu Worte tommen; befonders ba ber Bfarrer bie Dufitanten jum Blafen und bas junge Bolt jum Schreien ermunterte, um nur ben läftigen Befuch zu übertäuben und au verscheuchen. Des Rathes Anstrengungen maren auch für jest vergeblich gewesen, wenn nicht einige Reiter berbei aefprengt maren, die bem Buge Salt geboten: Die Dufit verftummte, und biefen Augenblid ber Rube benutte Walther. um feinen Einspruch gegen die Feierlichkeit vorzutragen und zu erklären, bag ber junge Graf noch nicht munbig, außerbem auch thöricht im Saupte fei. Des Pfarrers bemeifterte fich ein erhabener Born. 3ch weiß nicht, rief er ans, warum fich alle Welt in Bosheit gegen meinen verehrten Schwiegersohn und meine geliebte Tochter verschworen hat! Er thöricht im Haupte? Biffen Sie, unbefannter Freund, mas bas fagen will?

Die Reiter begehrten ebenfalls angehort zu werben. Sind Ihnen sonst teine Narren begegnet, fragte der erste sehr eifrig: das ganze Narrenhaus hat sich frei gemacht, wir sind alle in den Dörfern aufgeboten, sie wieder einzufangen. Ieder Reisende ist jetzt verdächtig; man prüft alle Welt sehr scharf, und selbst der Bernünftigste muß sich in Acht nehmen, nicht aufgegriffen zu werden; denn Narren müssen sie nun doch einmal dort oben wieder haben.

Sind Ihnen Berbachtige vorgekommen, herr Baftor? fragte ber zweite.

Ich untersage hiermit biese Hochzeit! rief ber Rath im böchsten Unwillen.

Der Pfarrer, welcher das Grafthum seiner kleinen Tochter von Neuem in Gefahr sah, bessen Baterliebe Alles daran setze, sich diesen Schwiegersohn zu sichern, und dem mit Wolfsberg schon der kühne Streich gelungen war, rief jetzt Laut: hier, meine Herren, sehn Sie einen solchen Wäthigen vor sich, der sogar die heilige Ceremonie durch seine Raserei stören will!

Bas? rief Balther aus; ich ein Rafenber?

Sehn Sie nur, sagte ber Pfarrer gesetzt, wie ihm bie Augen wie zwei Feuerraber im Kopfe herum gehn! Er ist toll; wir erkennen ihn Alle dafür an.

Ia, schrieen die Musikanten, und am lautesten der Graf: es ist der tolle Mensch, der schon seit acht Tagen hier herum läuft.

Geben Sie Acht, was Sie thun, fagte ber Rath etwas befänftigt; ich wollte eben nach ber Stadt; ich bekleibe bort jetzt die Stelle des Gerichtspräsibenten.

Bor Hochmuth ist er übergeschnappt, rief ber Pfarrer; allons! fort mit ihm! — Fort mit ihm, schrie ber ganze Hause. Die Reiter hatten schon ein brittes, lediges Pferd herbei geschafft; Walther ward hinauf gepackt, und ehe er noch sagen konnte, daß sein Wagen vor dem Dorse halte, trabten seine Begleiter mit ihm fort: denn das Singen und Schreien der Menge, die betäubende Musik, und die Glocken, welche die Eeremonie einläuteten, machten für jetzt jede Erörterung unmöglich. Walther mußte gezwungen den Weg zur neuen Behausung seines Freundes antreten; der Pfarrer aber schleppte als Sieger seinen mühsam errungenen Schwiegerschn in die Kirche, mit dem Borsat, sich späterhin lieber

jeber Berantwortung zu unterziehn, als bas Horostop Lügen zu strafen!

Der neue Director Anselm hatte sich indessen um seinen kranken Collegen bemüht, und es war ihm auch gelungen, den alten Mann wieder ziemlich zu beruhigen. Dieser sah seinen Justand ein, und sühlte sich beschämt, daß er so leicht jenem Gelüste nachgegeben, welches ihm noch kürzlich der Prediger als so gefährlich geschildert hatte. Er besaß in der Nähe ein Landhaus, auf welches er sich verfügte, und Anselm sah ihn gern abreisen, weil er überzeugt war, daß die schnell erzeugte Unpässichteit in einigen Tagen auf immer verschwinden müßte.

Jett ward eine Gesellschaft von Reisenden gemeldet, die das Haus besehn wollten. Auselm ging ihnen entgegen, sie zu dewillsommen, und zugleich zu entschuldigen, daß ihre Rengier sich diesmal mit einem einzigen Bernünftigen beznügen müsse. Boran in den Saal trat ein langer alter Herr, dem die Uebrigen große Berehrung bezeigten; er führte an seinem Arm ein phantastisch geschmückes Franenzimmer, die dem Arzte besannt schien, obwohl er sich ihrer nicht gleich erinnern konnte. Ein breitschultriger junger Mann solgte, und als letzte Begleiterin schilch ein blasses, krankes Mädchen nach, die Stricksob und Tuch ihrer lachenden und übermüthigen Gebieterin demüthig trug.

Wir kommen, sagte ber angesehene Mann, Ihre Anstalt zu betrachten; meine junge Gemahlin hat bergleichen noch niemals gesehn, und ber Bruber meiner Frau hat noch andere philosophische und lünftlerische Absichten bei biefer Reise.

Sind die Narren aber auch nicht fürchterlich? fragte die junge Dame; ist man nicht auch in Gefahr angestedt zu werben? Anselm erzählte ihnen die ungludliche und doch lächerliche Begebenheit, worauf der alte Herr sehr betreten und erblaßt zurüd suhr und ausrief: wie? Alle entlaufen? Schredlich! Und auch ein gewisser Baron Linden unter den Geflüchteten?

Ja wohl; leiber, fagte ber Arzt, indem er ben Sprechenben näher ins Auge faßte.

Das ist ein Jammer, rief ber robuste junge Mensch aus; so bin ich benn vergebens hieber gereiset? Mir fallen jetzt bei unserm Theater die wichtigen Rollen des Macbeth und Lear zu, und für diese möchte ich so gern hier meine Studien machen; benn seit unser Großprahler, ber Ablerfels, so ganz verschollen ist, und man nirgend von ihm hört (Schabe um ben übrigens guten Künstler!), so muß ich doch nothwendig die Lücke ausstüllen, die mit seinem Berlust bei uns entstanden ist.

Du folltest ihn nicht nennen, mon frere, fagte die Dame: sieh nur, wie Fanny wieder von Erinnerung ergriffen wird.

Auf ben großen Mann, fagte ber Bruber, hatte sich bas Röpfchen ja boch niemals Rechnung machen barfen.

Friedrich, ber auch zugegen war, sagte: es ift außer mir Niemand im Hause, als ber berüchtigte Graf Birken; ben haben sie vor Kurzem mit Gewalt wieder zurud geschleppt.

Graf Birken? rief ber Arzt höchst erfrent aus; o diesen führe sogleich zu mir, gnter Mann. Zugleich winkte er den Baron in ein Fenster, um im Geheimen mit ihm zu sprechen: ich habe die Ehre, sing er an, den Herrn Baron Sberhard vor mir zu sehn. Jener verbeugte sich. Wenn Ihr Resse, suhr der Arzt sort, setzt sich wieder fände, würden Sie gewiß seiner Berbindung mit Fräulein Blanka nichts mehr in den Weg legen. — Wenn er noch lebte, der liebe Jüngling, sagte jener süsslich, und sie den Verstand wieder gefunden hätte, — doch scheinen das unmögliche Dinge zu sehn! —

Doch nicht viel unmöglicher, sagte Anselm, als daß dieser nämliche Reffe lange als Baron Linden hier im Hause geslebt hat. — Ei! was Sie mir sagen! — Sie mußten es doch wohl wissen, da Sie sich gleich so angelegentlich nach dem jungen Linden erkundigten. — Ich? Ja, sehn Sie einmal, — daß ich nicht wilfte, — stotterte jener.

Sie sind ein so berühmter Christ, suhr Anselm fort, Ihre Frömmigkeit und Menschenliebe sind so exemplarisch, daß Sie ganz gewiß in alle meine Bitten und Borschläge willigen werden, da ich es gleich gut mit Ihnen, wie mit Ihrem Neffen meine.

Je, du mein Himmel, achte ber Baron, wir find ja alle gute Menschen. Wann ich nur erst wüßte, wodurch ich die Ehre habe, von Ihnen gekannt zu sehn.

Die arge Welt könnte glauben, fuhr Anselm leise im sanftmuthigsten Tone fort, Sie hätten es auf bas Bermögen Ihres lieben Neffen angesehn, hesonbers weil ein alter Schuft sich nicht entblöbet, auszusagen, ein gewisser Pantraz —

D der Galgenschwengel! rief der Baron: was sagt er aus? der soll mir Alles bezahlen!

Sehn Sie einmal, indem Anselm die Bogen aus einander faltete, diese weitläuftige Anklage, vor Zengen ausgesagt und unterschrieben. Es ist entsetzlich! Was gewinnt aber ein frommes Herz, wie das Ihrige, dabei, einen solchen Renschen zu bestrafen? Nein; sammeln Sie feurige Rohlen auf sein Haupt; belohnen Sie ihn großmithig und übermäßig, daß er in sich geht, und an Ihrem Edelmuth hinauf staumend, an Tugend glauben lernt. Sie konnten ihm wohl ein Häuschen, ein kleines Capital, eine mäßige Wiese und einige Aecker schenken, wie ihm ein sonderbarer Mann, der seit gestern Gerichtspräsident hier drüben in der Stadt ist, etwas voreilig in Ihrem Namen schon versprochen hat: ein gewisser Walther, er hat auch die Stre, mit Ihnen verwandt zu sehn, und denkt Ihnen auch die Mühe abzunehmen, künftig noch des Vermögens wegen, das Ihrem Nessen zusteht, Sorge zu tragen.

Je du mein Gott, ja, — Alles herzlich gern! seufzte ber Alte kaum hörbar.

Wie ware es benn nun noch zulett, theuerster Mann, ben ich immer mehr verehren muß, wenn Sie auch Ihren armen Sohn, ben Theophil, legitimirten, und ihm ein ansständiges Auskommen gewährten. Würde Ihr Herz barüber nicht eine unbeschreibliche Freude empfinden?

Ach ja, sagte jener, eine imbeschreibliche Freude, und da Sie es wünschen — und Sie eine gewisse Art zu bitten, — und zum Herzen zu sprechen haben, — o himmel! die Thräsnen stehn mir in den Augen, daß ich eine solche Bekanntsschaft gemacht habe.

Ich bin im Imersten gerührt, erwiederte Anselm. Sie umarmten sich berzlich, und der Baron wischte sich die Tropfen des kalten Angstschweises von der Stirn; lange bin ich nicht so bewegt gewesen, seufzte er, und blidte zum Himmel. Und ich, erwiederte Anselm, habe auch, so lange ich lebe, an keinem so großen Herzen gelegen:

Der Baron trat zur schäfernben Gattin. Sie werben, sagte er fromm, in diesen Tagen einen Sohn von mir tennen letnen: auch ist mein Neffe wieder gefunden, und ein alter Diener Pankraz wird das Keine Gütchen Liebendorf erhalten, welches Sie bem Bachter verkaufen wollten.

Das ift ja viel in einer fleinen Biertelftunde, sagte fle, und maag ben Director mit großen Angen.

Es geht fast zu, wie im Luftspiel, sagte biefer.

Ia, fagte ber Baron, ber Herr Director haben mir Erbffnungen gemacht, und auf eine Art — Hier kommt Graf Birken, fcrie Friedrich; er wollte fich erft gar nicht dazu bequemen.

Wolfsberg trat herein; ber Arzt ging ihm entgegen, aber beide fuhren in demfelben Augenblide vor einander qu= rud. Sie, Berr von Wolfsberg, bier? unter biefem Namen? Und fo verwandelt? fo abgefallen? So brudte mit wiederholten Ausrufungen ber Argt fein Erstaunen aus. Die Uebrigen im Saale waren nicht ruhiger. Fanny lag in Dhumacht. und Wolfsberg, ber jett erft bie Gruppe fah, madte fich aus ben Armen bes umhalfenden jungen Mannes, ber einmal über bas andre: mein Ablerfels! rief, los und eilte ber Niebergefuntenen zu Bülfe. Er fniete zu ihr nieber, er legte ihr Ropfchen auf feinen Schoof: o meine geliebte, meine theuerfte, meine einzige Franziska! rief er in ben gartlichsten Tonen; entziehe Dich mir jest nicht wegen meiner Miffethat, entfliehe mir nicht, benn ich bin fein Berglofer mehr: ich febre gn Dir zurlid, wenn Du mich noch würdigest, mich Dein zu nennen! 3ch bin ja aus meinem tiefen Elende zu mir felber erwacht; o fo erwache benn auch Du zu biefem Leben wieder!

Franziska schlug die ermatteten, aber schönen Augen auf. Sie konnte an ihr Glud nicht glauben, daß sie in dessen Armen lag, der sie mit so grausamem Hochmuthe von sich gestoßen hatte. Du mein? stammelte sie; gewiß?

Ja, mein süßes Herz, erwiederte Wolfsberg, der sich nun als Ablerfels ausgewiesen hatte; ja ich kehre mit Dir zurud, Du wirft meine Gattin, und alle Schmerzen, allen Hohn, den Du um meinetwillen ertragen haft, will ich Dir vergüten, wenn ich es vermag. Und unser Kind, das arme Würmchen, lebt es denn noch?

Die liebe Bertha, sagte bie Entzückte, ift zu hause, bei meiner Schwester. Gott! wie wird fich Alles freuen!

Ich gratulire, Fanny, sagte die gnädige Frau: nun gieb mir nur Strickforb und Shawl her, daß ich es selber trage.

Bruber, rief ber andre Schauspieler, wie wird bas Publikum sich freuen, Dich in Deinen Effett Rollen wieber auftreten zu fehn.

So eben, rief Friedrich berein fpringend, haben fie noch einen gang neuen Narren eingefangen. Das geht fcharf ber.

Walther trat lachend ein und man verständigte sich sogleich. Anselm stellte ihn dem Baron vor und sagte ihm
turz, daß das edle Herz des frommen alten Herrn in Alles
gewilligt habe, was er nur irgend als Mensch oder Rechtsgelehrter von ihm fordern könne. So laßt uns denn, rief
Walther, nach dem Dorfe zurück kehren, von dem ich eben herkomme, denn wenn meine Augen nicht ganz zu Lügnern geworben sind, so haben sie dort meinen geliebten Raimund erblickt.

Wirklich war es Raimund gewesen, ben Walther erst erspäht hatte. Stumm-und in sich gekehrt hatte ber Jung. ling bas baus verlaffen. Er begriff nicht, mas ihm geschah; er wußte auch nicht, wo er bin wollte. Go ging er bem Ruffteige nach, ber ihn balb in ben Balb führte. Er fann feinem verschwundenen Leben nach, und ihm ward fromm und beilig zu Ginne. War es boch, als fielen verhüllenbe Soleier von feinem Bemuthe und Bergen herunter. Er tam an einen grünen runden Blat im Balbe, wo et fich unendlich bewegt fühlte. Er fab fich um, um fich zu erkennen, und eine alte Birte, in welcher noch bie Namenszuge, Die er einft eingegraben, fast untenntlich verwachsen waren, erinnerte ibn an Alles. Er war noch ein Kind gewefen, als er bier einmal von seiner theuren Mutter Abschied genommen hatte; bis hieher hatte er fie begleiten blirfen, und von biefer Stelle tehrte er mit feinem Bater wieber nach bem Schloffe gurud. Er abnbete bamale nicht, bag er nach einem Jahre fcon

beibe Aeltern bemeinen follte. Das Gut murbe nachber bom Dheime vortheilhaft verlauft, und Raimund batte feit seiner Lindheit biese Gegend nicht wieder gesehn. Go wie er jest zu biefen Erinnerungen immer beutlicher erwachte, wie bie Sehnsucht nach ben Stenen seiner Rindheit, nach bem Rirchhofe, wo seine Aeltern rubten, in ihm wuchs; so empfand er es, wie jene bumpfe Angst immer mehr verschwand, Die bis babin feinen Beift wie in einem finstern Rerter eingefangen bielt. Er verließ ben Balb, ba lag ber Keine Fluß vor ihm. ber bom Bohnfite feiner Rinbheit berftromte. Alle Wogen schienen ihn zu grußen, jede Blume am Ufer ihm einen findlichen Gruff anzumiden. Da fand er icon die Müble im engen Thal, die ihm als Knaben mit ihren rauschenden Räbern so wunderbar erschienen war. Sie ift ja jett nicht weniger wundervoll, fagte er zu fich, wenn ich gleich weiß, was und wozu sie ba ift. Er ging borüber, und wollustige erleichterube Thranen ftromten ans feinen Angen. ber Bergichacht, ber ibm fo entfetlich vorgefommen war; er ging bicht binan, und erinnerte fich ber grauenvollen Sagen, die von ibm im Lande umgingen. Run fab er icon ben wohlbefannten Berg feines Geburtsortes, bie rothe bobe Felswand und die von oben berabbangenden Baume. Da ichimmerte auch ichen bas Dach bes Schloffes berüber. Es schmerzte ibn, daß er nicht in das Thor vertraut eintreten burfe, bag frembe Menfchen, bie er nur wenig tannte, in ben Bimmern wohnten, wo feine Biege gestanden, wo fein Bater ihm vorgelesen, wo feine Mutter ihn in einer Krantbeit auf ihrem Schoofe eingefungen hatte. Auf bem Rirchhofe fniete er mit Andacht an ber Gruft. Er nahm sich nun feft vor, seine Freunde wieder aufzusuchen, und nachzusorschen, wer ihm bas Sebicffal bereitet haben tonne, bas ibm erft jett feltsam erschien: Doch mußte er, ebe er weiter ging, die einsame Wiese hinter des Pfarrers. Garten besuchen, den Spielplatz seiner Kindheit, wo er unter der hohen Linde so manchmal im grünen Grase halb eingeschlummert war, auf das Säuseln der Blätter, das Summen der Bienen, und das Plätschen des nahen Baches horchend, wo Alles wie süßer Geistergesang ihn anredete, und er noch liedlicher aus seinen Träumen Antwort gab. Num stand er wieder unter dem Baume, und eine himmlische Müdigkeit ergriff ihn, wie damals; er tauchte die brennenden, thränennassen, jest so bleichen Wangen in das kühle grüne Gras, und die Vienen schwärmten im Baum, die Blätter schwatzen mit ihnen, das Flüschen erzählte sich selbst eine alte Geschichte, und er entschlief wieder, wie in der Kindheit.

Ein Wagen hielt am Dorfe. Willst Du ruhen; mein Kind? — fragte die Mutter. — Ja, aber im Freien. — Bist Du auch wohl genug? — D Sie sorgsame, treue, mitterliche Pflegerin, antwortete die Tochter, Sie sehn ja, wie es mit meiner Gesundhelt mit jedem Tage besser wird. Bertrauen Sie mir nur mehr, damit ich mir auch selber wiesder vertraue. Nein, Geliebteste, jene trilbe Zeit wird niemals wieder kehren; aber ich siehe es, durch diesen sürchterslichen Justand muste sich meine Krankheit arbeiten, vamit ich wieder genesen konnte. — Bist Du bessen so gewiss, meine Tochter? Dann möchte ich Gott mit Thränen sit die Bersyweislung danken; durch welche er mich damals geprüst hat.

Gewiß, liebe Mutter, sagte die reizende Tochter. Kenne ich boch nun mein ganzes Unglück; es ist mir tein distres Geheimniß mehr. Wenn ich an die Ewigkeit der Liebe glaube, warum sollte ich denn jemals verzweifeln? Hier ist er geboren! D hätte ich ihn doch als Kind gekannt! Eine Welt voll Glück ware mehr in meinem Besty! Hier ist er auch wohl gewandelt; alle diese Gegenstände hat sein frisches Auge, wie

oft, begrüßt. Nur über die Wiese will ich gehn, ein Biertelsständen am Bache ruhn, so recht an ihn denken; dann komm' ich zurück und wir reisen weiter. Aber allein milsen Sie mich lassen! — Sie umarmte die Mutter, und schritt über die kelne hölzerne Brücke. — —

Kaimund träumte indeffen einen feltsamen Traum. Der Bahnsinn war die Wahrheit, und was die Menschen Bernunft nannten, nur ein bammernber Schimmer. Auch fein Raum war ba, und feine Zeit. Go wie auf ben alten Stammbaumen es abgebildet ift, fab er fich aus bem Berzen eine bobe Blume machfen; fie wurde von feinem Bergblut getränkt, und ihr rother Glang ward immer mehr gum goldnen Burpur. Da fang es im wiegenden Reld, er that fich füßflötend auf, und Blanka schaukelte fich bein bin und wieder, wie in einem burchsichtigen Rabn: Da blidte er über fich, und ihr blaues Auge ging in bas feine; ba atterte fein Berg und mit ihm bie Blume. Barte, rief fie, jett ffirbt mein Blumenhaus ab, ich komme braufen in der Birtlichteit zu Dir! Sie fcblipfte auf ben Rafen und stellte fich unter die Linde. - Gott im himmel, borte er fagen, bas ift Raimund! Er schlug bie Augen auf, und Blanka's blanes Ange ging in bas feine. Er tannte fie gleich. Gie ums fcolossen fich, als wenn die Arme fich nie wieder los lassen wollten. Auf ben lauten Freudenschrei eilte die Mutter berbei, und fand das unvermuthete Glud, bas fie noch nicht beariff. And Walther und Anselm tamen. Walther war fo entzückt und beraufdit, ale wenn er felbit ber Brantigam ware.

Im Haufe bes Pfarrers tobte inbessen ein lautes Getummel. Die Hochzeitgaste waren so lustig, daß es die Glücklichen endlich auch auf der Wiese hörten. Der alte Baron hatte indessen schon seinen Sohn Theophilus herans gesucht

und ihm unter Umarmungen seine Baterschaft erklärt. Ich habe nun auch einen Bater! rief Theophilus im Hause lärmend umber, und schlug kaut lachend mit den Beinen aus, als der Psarrer ihm dazu vernünftig Glüd wünschen wollte. Wolfsberg machte es mit dem Psarrer ab, daß er ihn in den nächsten Tagen mit seiner überglücklichen Franziska verbinden sollte. Der Gerichtspräsident Walther konnte in der Leidenschaft des Glücks nicht so mit dem Geistlichen sprechen, wie dieser es wohl verdient hätte; auch wurden alle Unterhandlungen durch ein laut schmetterndes Posithorn unterbrochen. Eine glänzende Equipage hielt, viele zierlich gekleidete Diener beeiserten sich, einen ansehnlichen Manu, der auf dem Rock einen großen Stern trug, aus dem Wagen zu heben. Die Dorssente besiel ein filles Grauen, und als Ansehm ausrief: der alte Graf Birken! so sing der Psarrer an zu zittern.

Wo ift mein ungerathener Sohn? fdrie ber alte Graf. als er in bas mit Menschen überfüllte Zimmer trat. Braut benite laut, und bie anwesenden Weiber aus bem Dorfe stimmten in benfelben Ton ein. Bo ist Caspar Birten? schrie ber Alte noch einmal. Dier, winselte ber junge Graf, ber fich hinter einen großen eichenen Tisch verschanzt hatte. — Und wo ift ber unverschämte Pfaff, ber es gewagt bat, den dummen Laffen mit seiner Tochter zu verfuppeln? -Bier! rief ber Pfarrer, ber fich indeffen wieber gesammelt batte: aber feine Berfuppelung, sondern eine achte driftliche Che, wie unfre Kirche fie vorschreibt. - Die wird wieder geschieben! - Die wird nicht geschieben! - Sie ift nicht gultig, fo gewiß ba oben auf ben Ebreschenbaumen feine Aprikofen machien. - Sie bleibt fo lange gultig, bis ba oben die rothe Felfenwand ein Menich binauf flettern taun. und von ben nämlichen Ebreschenbaumen fein Beto in bas Thal zu uns herunter fchreit. - Und wenn ich Blut und Leben, wenn ich mein Bermögen lassen muß, und wenn ich der Mörder meines eigenen Sohnes werden sollte, so gebe ich zu dem Unsinn nie meine Einwilligung. — Und wenn ich, schrie der Pfarrer entgegen, prozesstren müßte, die keinen Groschen mehr hätte, und wenn ich zur Fortsetzung des Prozesses von dem Junker Görge, oder einem noch Einfältigern, das Geld betteln müßte, so lasse ich die Sache nicht ruhn. Mein Kind muß glücklich und Gemahlin des Grasen, Ihres Sohnes, bleiben. Wissen Sie, was ein Horostop ist? — Nein. — Nun, dann können Sie auch gar nicht mit sprechen. Sehn Sie dies Papier; in der Geburtsstunde meiner Tochter habe ich alle ihre Sterne beodachtet, und schon damals mit Gewisheit prophezeiht, daß sie eine Gräsin werden müsse. Was können Sie gegen alle Sterne ansrichten? He?

Der Graf sah das Papier eine Weile mit staunenden Bliden an. He! Caspar! schrie er von Neuem. Heraus aus Deinem Winkel, Du Satansbrut! Komm her, Spizbube, ich will Dir ja meinen väterlichen Segen geben, weil es denn also doch einmal nicht anders sehn kann.

Der junge Birken hüpfte herbei, er legte bie Hand bes Sohnes in die seiner Brant und küste das kleine dide Mädchen bann recht herzlich auf den Mund. Nun, Spaß bei Seite, sagte hierauf der alte Herr bedächtlich, im Grunde ist es mir ganz lieb, daß die Sache so gekommen ist, denn der Junge hätte einmal noch ärger anlaufen können; er kommt somit in eine ziemklich reputirliche Familie; der Mosje Caspar muß nun aber seine dummen Teusesteien lassen, die ihm einmal den Hals hätten kosten mögen; der Schwiegerpapa ist ein resoluter Kerl, der wird ihm wohl den Daumen aufs Ange halten. Aber nun kriegt Dein jüngerer Bruder die großen Gilter, und Du, Hasensuß, trittst in seine Rechte, wie es auch eigentlich viel vernünftiger ist.

Mes war zuseieben und glücklich. Walther und Raimund waren indeß mit der geliebten Blanka zum Hause des Ebelmanns gewallsahrtet. Es war vorläusig davon die Rede gewesen, den Ingendwohnsig Raimunds wieder zu kausen; auch zeigte sich die Möglichkeit einer Verbindung zwischen der empfindsamen Baronesse und Theophilus, da dieser jetzt von seinem Bater anerkannt wurde.

Alle gingen felig, in Gefühlen und Hoffnungen schwelgend, fprechend und scherzend bie grune Biefe hinunter. Rilian unterhielt fich mit Sofrates. Gnäbige Frau, fagte er nachher zu Görges. Mutter; ber Mamn fann Ihrem Sohne auf die Beine belfen; ich habe ihm auf den Rabn gefühlt, ich habe mit ihm disputirt, einen folden Gelehrten bekommen Sie niemals wieder. Indem man noch sprach. borte man von oben, die Felswart herunter ein lautes Beto! Alle saben binauf und schwindelten, benn von ber steilsten Bobe bing ber alte Graf Birten reitend auf einem Ebreschenbaum. Beto! rief. er noch einmal: aber nun kommt fonell zu Billfe, ober ich breche ben Bals! - Widerrufen Sie erst Ihr Beto! schrie ber Pfarrer hinauf. - Ich wiberrufe, tonte es berab, aber ich werbe boch ben Sals brechen. Die Bebienten liefen: Die Leute aus bem Dorfe bolten Stangen, Leitern und Stride. Plotlich brach ber Baum, und ber Graf stürzte herab; er tam aber noch ziemlich glücklich auf bem Boben, zur Freude Aller, an. - Wie ift er nur auf bie steile Wand getommen? rief ber Bfarrer. Ja, Schwiegervater, antwortete ber junge Graf Birten, Sie feben, mein Bapa ift noch toller, als ich!

Die Sonne fant und beschloß ben seligsten Tag, ben Walther, Blanka und Raimund noch erlebt hatten. Franziska schloß sich biesen an, und im gebesserten Herzen fühlte sich Ablerfels als ben glücklichsten Meuschen.

## Musikalische Leiben und Freuben.

1824.

## 

•

.

•

. .

Zwei Freunde stiegen vor der Stadt vom Wagen, um ju fuß burch bie Gaffen ju manbeln und ben Fragen am Thor auszuweichen. Es war noch ganz früh am Morgen und ein Herbstnebel verbedte bie Landschaft. Etwas entfernt vom Wege bemerkten fie ein kleines Sauschen, aus welchem schon früh vor Tage eine herrliche Frauenstimme erklang. Sie gingen näher, erstaunt über ben unvergleichlichen Distant, wie über bie ungewöhnliche Stunde. Einige Träger brachten Lauten und viele Notenbücher, die kleine Thure offnete fich, und neugierig gemacht, fragte ber altere Reifenbe einen von ben Tagelöhnern: hier, mein Freund! wohnt wohl ein Musitus und eine Sangerin! - Der Teufel und seine Grofmutter wohnt hier! ericoll eine frachzende Stimme von oben aus bem offnen Fenfter, und zugleich fiel ein Lauten-Futteral bem Fragenden auf den Ropf. In diesem Augenblid borte ber Befang auf, und ber Frager fab im Kenfter ein fleines greifes Mannchen fteben, welches bie zornigften Geberben machte, und bessen funkelnbe schwarze Augen aus tausend Runzeln bervor grimmige Blide berunter ichoffen. Der Reifende mußte nicht, ob er lachen ober schelten follte, boch sprach ihm aus bem greifen Ropfe etwas fo Wunderliches an, baf er 18

in Berlegenheit ben hut zog, und fich mit einer höflichen Berbeugung ftumm entfernte.

Was war das, herr Kapellmeister? sagte ber jüngere Reisende, als sie das kleine häuschen schon im Rücken hatten. Ich weiß nicht, erwiederte jener, vielleicht ein wahnsinniger alter Mann, vielleicht gar bort in ber Einsamkeit, in ber Nähe bes Tannenwäldchens, eine Spukgestalt.

Sie scherzen, sagte ber Sänger; ich begreife jetzt selber nicht, wie wir so gelassen sehn konnten, bem Alten auf seine Grobheit nichts zu erwiedern.

Lassen wir es gut sehn, sagte ber Kapellmeister, indem sie schon die noch ruhige Straße ber Residenz hinunter gingen: in dem Ton der Sängerin war etwas so Wunderbares, daß es mich tief ergriffen hat; ich war wie im Traum, und darum konnte mir auch der alte Thor keinen Zorn abgewinnen.

'Wieber die alte Schwärmerei und Güte! rief der Sänger lachend aus; benn erstens haben wir so gut wie nichts gehört, und zweitens war in dem Wenigen noch weniger Besonderes zu vernehmen, es war weder Methode noch Schule in dem traurigen Gesange.

Als sie jetzt um die Ede nach dem Gasthose zu bogen, hörten sie aus einem obern Stock ein Lied pfeisen; ein rundes, junges Gesicht kuckte mit der Schlasmütze aus dem Fenster, und so wie er die Fußgänger gewahr wurde, schrie er: Haltet, Freunde! einen Augenblick! ich din gleich unten! Gott im Himmel! das ist eine Erscheinung! Er zog den Kopf so schnell zurück, daß er ihn hestig an das niedere Fenster stieß und die Bekleidung des Hauptes langsam schwebend zu den Füßen des Kapellmeisters nieder sank.

Bunderbar! rief bieser, indem er die Zipfelmute aufhob; sagen diese sonderbaren Borbebeutungen uns etwas Gutes oder Schlimmes voraus? Es ift unfer Enthusiast Rellermann, erwiederte ber Ganger: hören Sie, er raffelt schon mit bem Sausschlüffel.

In diesem Augenblick stürzte der Bewunderer im Schlafrock heraus und umarmte die beiden Künstler mit theatralischer Herzlichkeit; er wurde es nicht müde, jedem wieder von Neuem an die Brust zu stürzen, ihn zu drücken und dann die Arme verwundernd in die Höhe zu strecken, dis der Sänger endlich sagte: Laßt es nun gut senn, Hasensuß! Ihr habt das Ding jett hinlänglich getrieben. Ein Glück, daß noch kein Mensch auf der Straße ist, sonst würden Eure Bockssprünge in dem saffrangelben Schlafrock alle Gassenjungen aufregen.

Also Ihr seid nun wirklich da, Ihr goldenen Menschenskinder? rief der Enthusiast auß; was würde es mich kummern, wenn der vollständige Magistratus an meinem Entzülzten Aergerniß oder Theil nehmen wollte? Habe ich doch seit drei Monaten nicht begreisen können, wozu diese Gasse eigentlich gebaut sei, noch weniger, warum sie so viele Fenster zum Aufz und Zuschieben habe, bis nun endlich ihre Bestimmung erfüllt ist; Ihr kommt durch dieselbe hergegangen, und ich kucke da oben mit meiner versornen Mütze heraus, um Euch im Namen der Nachwelt zu begrüßen. Also nun wird Eure Oper doch gegeben werden, ausbündigster Mann?

Sind benn Sänger und Sängerinnen auch noch alle gefund? fragte ber Lebhafte Rapellmeister.

So, so, erwiederte jener, wie es die Laune mit sich bringt; genau genommen, existirt das Bolk gar nicht, sondern lebt nur wie im Traum; die Zugade, die an die Kehle mit Arm und Bein gewachsen ist, macht es oft schwer, sie nur zu ertragen, der unnatürliche Geschwulst aber oben, den sie Kopf tituliren, ist wie ein Dampstolden, um in diesem Recipienten die unbegreislichsten Verrücktheiten auszunehmen. In so weit sind sie alle gesund, als es ihnen die jest so gefällt,

ist aber die und jene Arie ihnen nicht recht, hat der eine zu wiel, die andre zu wenig zu singen, geht die Arie aus As moll, wenn sie Gis sehn sollte, so fallen sie vielleicht binnen drei Tagen wie die Fliegen hin.

Zieht Euch an, sagte ber Sänger, und kommt zu ums in ben Gasthof hier brüben, so können wir mehr sprechen, auch sollt Ihr uns auf ben Besuchen begleiten.

Ohne Antwort sprang Rellermann in sein Haus, und bie Reisenden begaben sich in das Hotel, wo sie ihren Basgen schon fanden.

Im Hause bes Barons Fernow war am Abend große Gefellschaft versammelt. Der Ruf, daß der beliebte Kapellsmeister und sein erster Tenorist endlich angekommen seien, hatte in die Wohnung des Musikfreundes alles getrieben, was sich für die neue Oper interessitete. Wan hoffte, einige der vorzüglichsten Partien vortragen zu hören, und viele drängten sich hinzu, um wenigstens nachher in andern Gesellschaften darüber sprechen zu können.

In diesem Getümmel, welches der Hausherr, seine Frau und eine Tochter mit Alugheit beherrschten, schwamm der behende Enthusiast wie in einem Strome herum, um Jedem von der Herrlichkeit der neuen Composition begeisterte Worte, siber die große Manier, die lieblichen Melodieen und den vortrefslichen Ausbruck in das Ohr zu raunen, obgleich er selbst noch keine Note davon gehört hatte. Sein rundes geröthetes Gesicht sichob sich wie eine Augel von einem zuhörenden Kopf zum andern, und die meisten Gesichter zogen jene nichtssagende Miene, die in Gesellschaften geistreiche Ausmerksamkeit bedeuten muß. Jetzt wurde ein Theil der Bersammlung auf einen andern Gegenstand hingerichtet, denn in einfacher,

höchstfauberer Rleidung trat ein junges Mädchen herein, von so glänzender Schönheit, daß man ihren unbedeutenden Anzug über den edlen und ausdrucksvollen Kopf, über die vornehme Geberde, den seinen Anstand gänzlich vergaß, und die Nahestehenden sie mit Ehrfurcht begrüßten. Die Tochter des Hauses eilte auf sie zu, indem sie ausries: o meine theuerste Julie! wie glücklich machen Sie mich, daß Sie meinen Bitten doch noch nachgegeben haben! Aber Ihr Bater? — Sie wissen ja, erwiederte die Schöne, wie menschenschen er ist, wie wenig er mit seiner Melancholie und Kränklichkeit in die Gesellschaft paßt; und ich gestehe, ich würde auch nicht gekommen sehn, wenn ich einen so großen Cirkel hätte versmuthen können.

Die Umgebung fprach über bie außerorbentliche Schonbeit biefes Wefens, und man erfuhr, daß fie die Tochter eines armen Mufiters fei, bie aus einer entfernten Stadt bem Fraulein bes Saufes einen Brief einer Freundin überbracht hatte. Immer noch hatte ber Rapellmeister mit seinen Sangern teines ber Stude vorgetragen, weil ber Wirth noch einen junaen Grafen erwartete, ber einer ber größten Enthusiaften für Mufit fenn follte. Denten Gie fich, fagte ber Baron jum Rapellmeifter, ben fonderbarften, unruhigsten aller Menfchen, nichts intereffirt ihn als Mufit, er läuft von einem Concert in's anbre, er reif't von einer Stabt gur anbern, um Ganger und Compositionen zu boren; er vermeibet allen anbern Umgang, er fpricht und benkt nur über biefe Runft, und felten ift er boch rubig genug, ein Dufitstud gang und mit völliger Aufmerksamkeit anzuhören, benn er ift eben so gerftrent als überspannt. Dazu scheint er ben eigensinnigsten und eingeschränkteften Geschmad zu haben, fo bag ihm felten ein Runftwert zufagt, eben fo wenig ift er mit bem Bortrag aufrieden, und bennoch bleibt er Enthusiast. Er ift von grofer Familie und reich, war eine Zeit lang in diplomatischen Geschäften an einem angesehenen Hofe, hat aber Alles ber Musik wegen, die er doch oft nach seinen Reden zu verabscheuen scheint, aufgegeben.

Die nähern Freunde bes Barons waren nach biefer Schilderung fehr begierig, einen Mann zu feben, ber wie bon bofen und guten Beiftern geplagt und verfolgt wurde. 2018 baber Graf Alten eintrat, faben ihm alle mit großer Rengier entgegen. Er begrufte bie Befellschaft haftig und fein buntles Auge burchlief fie eilig; bann fentte er ben Blid und fette fein Gefprach mit einem alten, hagern und eingeschrumpften Italiener fort, welcher mit ihm gekommen war. Doch plötlich brach er ab und rief halb vernehmlich: himmel! was ift bas? Er ftand unmittelbar hinter Julien. Jett fang ber Tenorift eine Arie ber neuen Oper, und Alles schien begeistert, ber Graf war in tiefen Gebanken. Run, Eccellenza, fragte ber Italiener am Schluffe, fein Sie contentirt? - 3ch habe feinen Ton gehört, antwortete ber Graf, indem er ben Ropf erhob und die schwarzen Loden aus ber bentenben melancholischen Stirne ftrich.

Er benutte die Pause, in welcher sich Alles lobend und bewundernd um den Kapellmeister drängte, vorzutreten und sich neben Julien zu setzen. Er wollte sie anreden, aber indem sie höslich das Antlitz zu ihm wandte, suhr er wie ersichrecht zurück. Nein, wahrlich, dergleichen hatte ich nicht erwartet! sagte er für sich. Das junge Mädchen war erstaunt und verlegen. Berzeihen Sie, redete der Graf sie heiterer an, Sie werden mich sonderdar sinden; als ich vorher hinter Ihnen stand, mußte ich glauben, eine ehemalige Bekanntschaft zu erneuen, und jetzt bin ich von Ihrer mehr als wunderdaren Schönheit so geblendet worden, daß ich Beit haben muß, um mich zu fassen. Die wahre ächte

Schönheit kann wohl erschrecken, benn etwas Uebermenschliches kündigt sich unsern Sinnen und bem Gemüthe an. himmel! wie muffen Sie fingen!

Ich singe gar nicht, Herr Graf, und habe weber Stimme noch Kenntniß ber Musik, erwiederte sie mit angenehmem Ton.

Der Graf fab fie prüfend an, schüttelte bann zweifelnb ben Ropf und murrete unverständliche Worte verbroffen vor fich bin. Jest murbe ein Duett vorgetragen, und Alles mar aufmerkfam, nur ber Graf betrachtete unverwandt feine Nach-Das Duett war schwierig und bie erste Sangerin äußerte ihren Berbruf, ber Rapellmeister murbe empfindlich, wies zurecht, half nach. Alles vergebens; man mußte abbrechen, indem bie Birtuofin behauptete, bie Baffage muffe geandert werben, weil sie ihrer Stimme gang entgegen fei; ber Componist meinte, er burfe Ausbrud und Rraft nicht bem Eigenwillen aufopfern, benn bie vortreffliche Rünftlerin könne bies und noch schwierigere Sachen leiften, wenn fie fich nur bemühen wolle. Darüber aber murbe ber Befang völlig unterbrochen, und indem ber Rapellmeifter ein anderes Musitstud anordnen wollte, fagte ber Graf zu Julien: ich wette, Gie konnen biefe schwierige Stelle ohne Anstog vom Blatte fingen, wenn Sie nur wollen. Als Julie zu leugnen fortfuhr, fagte jener: Ihre Röthe, Ihr Auge wiberfpricht! Wie? biefer gewölbte Mund follte in ber Mitte ber Lippen biefe fanfte, feelenvolle Erhöhung von felbst haben, und nicht von ben reinen vollen Tonen, Die fo oft über biefen Sugel schwebten? Denn nur ber Ton, wenn er ftark und lieblich bie rothe Strafe befährt, barüber flingend weht, bilbet biefe ausbrucksvolle Erhebung; gang im Gegensatz jewer gefurchten Mundwinkel, Die jene berühmte Sangerin bort hat, Die mit breitgebrückten und in Die Lange geguetschten Lippen ben armen freischenben Ton berbor prefit. Sie verfündigen fich,

meine Schöne, daß Sie Ihr großes Talent verlengnen wollen.

Sie sind zu scharfsichtig, erwiederte Julie; um so trauriger, daß Sie bennoch irren.

Sie sprechen auch ganz wie eine Sängerin, suhr jener fort, es ist ein lieblicher, aber unterbrückter Ton in ber Rebe, ber seine Fittige nicht auszufalten wagt. Wenn Sie boch nur wenigstens einen einzigen Ton anschlagen wollten! bas Glück meines Lebens hängt bavon ab, baß Sie singen können.

Sie qualen mich, Herr Graf, antwortete die Berlegne empfindlich; ich versichere Sie auf das Theuerste, ich werde nicht singen, weil mir diese herrliche Gabe von der Natur versagt wurde.

Gnaben, sagte ber braune kleine Italiener, sollen Alles zu Birtussen haben: kann aber nicht Alles singen, was hübsch und feinen Mund hat. Conträr! haben oft göttliche Prima Donna vor pur himmlisch Gesang und forzirt Schreien eine Schnaut wie Signor Cerberus, der die Talent hat, breistimmige Sach solo durchzusühren.

Der frohe leichte Geist der Musiter war gestört, der Kapellmeister verstimmt, und die erste Sängerin mehr als verdrießlich. Der Enthusiast war in der Klemme, weil er es mit keinem verderben und doch keinen stummen gleichgültigen Zuschauer abgeben wollte. Da man sah, daß für diessen Abend nichts Bedeutendes mehr geschehen würde, so entsernten sich nach und nach die Fremden, auch die Musiker gingen, und nur der Kapellmeister blieb, dem sich der Enthusiast, ohne eine nähere Einladung abzuwarten, anschloß; der gedankenvolle Graf und sein Italiener verweilten ebenfalls, um mit der Familie des Barons beim Glase Wein und einem leichten Abendessen sich zu erheitern.

So ift es nun wieber wie fast immer ergangen, fing ber Rapellmeifter an, als fie um ben runben Tifch faffen; man arbeitet fich ab, man ftubirt, man qualt, und endlich freut man fich auch, wenn bas Wert vollenbet ift und gelungen fceint, und bann muß es biefen elenben, verborbenen Sandwertern übergeben werben, bie nichts gelernt haben, und mit bem Wenigen, mas fie wiffen, noch wie mit Wunderwerfen binter bem Berge halten wollen. Rann es einen traurigern Beruf, als ben eines musikalischen Componisten geben? Denn endlich nun, wenn auch biefer Jammer burch Bitten, Droben, Scherzen, Bergötterung, Luge und Falfcheit, burch Meine Menberungen, Bufate und Wegnahme übermunden ift, wird bas gemarterte Wert ber Laune bes Bublifums, und bem blinden Bufall, feinem allmächtigen Beberricher übergeben. Nun muß es aber weber zu heiß, noch zu talt, bas Saus muß weber ju voll, noch ju leer febn, feine große politische Neuigkeit barf fich eben haben boren, ja teine Seiltanger und Springer anmelben laffen, um bas fo nothwenbige Rlatschen und mit biefem armen Beifall einigen Enthusiasmus zu erregen. Und boch tann man es nicht lassen. fich wieber in ber Borftellung zu erhiten, um eine neue unbankbare Arbeit zu beginnen.

Wo ist die Dame geblieben? fuhr ber Graf plötlich auf.

Neben ber Sie lange saßen? fragte bie Tochter. Diese ist längst fort und von einer Magd abgeholt worben, benn sie wohnt entlegen, in einer fernen, unbefannten Gasse.

Die follte Ihre treffliche Arbeit singen, sagte ber Graf, ba wurden wir etwas anders hören.

Sie irren, berichtigte die Tochter, ich weiß, daß das junge Frauenzimmer durchaus nicht musikalisch ist. Sie ist aber sonst in weiblichen Arbeiten sehr geschickt, auch hat ihr

Bater, ein alter, verarmter Musikus, sie etwas zeichnen lernen lassen.

D bu alter Sünder! rief ber junge Graf im höchsten Berbruß: und keinen Gesang diesen Lippen, keinen Ton diesem schwellenden Munde! Ift es nicht, als wenn man der Rose den Duft rauben wollte, den die Natur ihr gleich im Erblühen mitgegeben hat?

Die Tochter war etwas empfindlich, benn fie glaubte auch eine Sängerin zu febn, ba aber ber Rapellmeifter in feiner Rlage fortfuhr, fo blieb ihre gespitte Antwort unbeantwortet. Abgesehn aber, fuhr ber Rapellmeifter fort, von biefen armseligen Bufälligkeiten, so verkundigen fich auch erft am Runftwerte felbft bei ber öffentlichen Darftellung Mängel, welche fich ber Componist vorher auf seinem Bimmer nicht hat träumen laffen. Denn mogen wir ein Wert noch fo oft burchfingen, genau tennen, von allen Seiten brufen, bas Urtheil aller Freunde und Renner vernehmen, fo bleibt Manches, und oft bas Beste, gurud und bas Schlimmfte zeigt fich bei ber Aufführung erft. Und überhaupt - bie Bestimmung bes Rünftlers! Ift fie nicht eine traurige? Ich fete mich zu keinem neuen Werke nieder, ohne innig überzeugt zu fenn, bag ich nun etwas ganz und burchaus Treffliches, Bollenbetes erschaffen werbe, bas meine großen Borganger erreicht, und fie felbst bie und ba über= treffen möchte. Diese himmlische Rube und Sicherheit verschwindet aber bald mahrend ber Arbeit; mein Entzuden an meiner Bervorbringung wechselt mit ben bitterften Zweifeln. Dann fühl' ich oft recht innig, daß gang, gang nabe an bem, was ich schreibe, bas Wahre und himmlische liegt, bag meine Noten antlopfen und ben Wandnachbar, ben unbetannten, begruffen: mir ift, ich burfte nur ben Ropf fo ober fo wenden, fo mußte mir ber Genius sichtbarlich entgegen treten, — und immer, immer wieder erscheint er nicht! Mein Geist quält sich, um außen, weit ab, die Bahn anzutreffen — und so im Jammer, im Resigniren, arbeite ich weiter. Es gemuthet mir wie der Affe mit seiner traurigen Unruhe und dem fatalen Gesichterschneiden: vielleicht hat er jeden Moment dunkler oder deutlicher eine Ahndung von der Bernunft, will sie nun, die nah Erreichbare, und nun wieder haschen und sich dann besinnen, und sindet sich immer wieder in seinem widerwärtigen Zustand eingeriegelt.

Jest trat noch ein Mann reisen Alters zur Gesellschaft, ein Gelehrter und Hansfreund des Barons, der sich fast täglich einfand, aber gern die größeren Versammlungen vermied. Sie haben wieder, redete ihn der Wirth an, unser Concert, wie Sie es gewöhnlich machen, nicht mit anhören wollen. — Ich din zu sehr Laie, erwiederte der Freund, und darum mag ich mich nicht unter die Kenner drängen; soll der Unmusitalische den Gebildeten durch seine trockne Gegenwart ihren Genuß verkümmern?

Wir kennen biesen Schalk schon, rief ihm ber Kapellmeister zu, indem er den alten Bekannten begrüßte. Sie haben recht gethan, denn unfre Sängerinnen haben wieder ben alten Spuk getrieben, schlecht gefungen, sich zu vornehm gebünkt, die Musik kritisirt, und endlich damit beschlossen, alle Musik in Verstimmung und Eigensinn zu beerdigen.

Sie sind also wirklich unmusikalisch? fragte ber Ensthusiaft; und Sie machen auch kein Behl baraus?

Warum sollte ich es? antwortete ber Laie; kein Mensch kann alle Talente in sich vereinigen, ober alle seine schlummernden Anlagen erweden und ausbilden.

Biel Charafter, es so breift zu bekennen, erwiederte ber junge Mann, der durch vieles Schwatzen während der Musik und den haftigen Genuß des ftarken Weines in eine Laune

erhitt gerathen mar, beren Sonderbarkeit er felber nicht ju bemerken schien: febn Gie, fuhr er fort, baraus ift schon viel Unheil für mich entstanden, daß ich mich zu foldem Muthe nicht habe entschließen können. Ich mar anfangs (und wie es ichien, von Natur fo geschaffen) gar kein Musikfreund, ich hatte kein Ohr, ich konnte keine Melobiebehalten; barum bermied ich auch Concerte und Opern, und in Gefellichaften, wenn Lieber gefungen, wenn Cantaten aufgeführt wurden, sprach ich entweber, ober suchte eines Buches habhaft zu werben. Denn gewiß, nichts verschließt unfer Ohr so sicher bor all ben herein und burch einander fahrenden Tonen, als ein tüchtiges und vorhaltendes Befprach über Stadtneuigkeiten ober einige intereffante Berleumbungen. Sehe man nur ben Stod! ertonte es nun von allen Seiten: hat die bide Figur wohl eine menschliche Seele in seinen weitläufigen Fleischanlagen siten? Bon ber Musit, ber göttlichsten aller Runfte, nichts zu verstehn! Ift wohl ein Blod, ein Stein, ber nicht gewiffermagen von ber himmlischen Harmonie gerührt werden müßte? — Run ge= fiel mir bazumal auf mehr als gewöhnliche Weise ein gewisses Frauenzimmer: biese pflegfe, so wie gefungen wurde, vor übermäßiger Empfindung berglich zu weinen. Diefer nun war ich mit meinem falten Bergen grabezu ein Abicheu. Wie? fagte fie, lieben wollen Sie, ber Sie nicht einmal. eine Ahndung jener Wonne haben, die aus bem Simmel ftammt, und mit ber Liebe fo nah verwandt ift? - Da, Freunde! faßte ich nun ben großen Entschluß, umzusatteln, und von ber Musik gehörig begeistert zu werben. Alle meine Freunde und Befannten erstaunten, als ihnen meine neu-. geprägte blanke Entzudung in bie Augen ftrahlte. Da war nun auch gar tein Salten mehr, ich übertraf Alles in ber Begeisterung, mas ich nur je in ben Gefellschaften hatte

beobachten können; Alles zappelte an mir vor Freude, so wie nur das Clavier angeschlagen wurde, die Beine trommelten, die Arme schlenkerten, die Augen wackelten, ja ich nahm die Zunge zu Hüsse, und leckte mir zuweilen die vor Erstaunen weitgeöffneten Lippen. Dann mußten die Hände klatschen, die Augen, wenn es irgend möglich zu machen war, weinen, die ausgestreckten Arme Bekannt und Unbekannt an dies stürmische Herz schließen, das mit mächtigen Schlägen im wildesten Enthusiasmus klopfte. Ja, wenn ich nachher in mein einsames Zimmer trat, war ich so mübe und matt, so mürbe und zerschlagen, daß ich zuweilen Kunst und Künsteler, Liebe und Harmonie, so wie alle die bezaubernden Gesfühle zum Satan wünsichte.

Aber empfanden Sie nun wirklich recht viel? fragte ber Laie lachend.

Das ift eine bebenkliche Frage, erwiederte ber Enthusiaft; was ber Mensch so stürmisch will, bavon muß wohl etwas auch wirklich in fein Wefen übergehn; es mare unbegreiflich. wenn burch bas vorfätzliche Nachspielen nicht hie und ba ein Gefühl in unfrer Bruft wiederklingen follte. Aber um boch gang aufrichtig zu fenn, fo mar mir bei all biefem Bemunbrungsbemüben oft unerträglich nüchtern zu Muthe, fo recht, was der Haufe langweilig nennt, und wenn ich nicht fo ftart mit Banben und Fugen gearbeitet batte, fo mare mir wohl oft ein bergliches Bahnen angekommen. Das Schlimmfte aber ift, ich habe boch nichts babei gewonnen; benn meine boshaften Freunde meinten, ich hatte ben Unsat zu boch genommen, und sei von ber anbern Seite vom Bferbe wieber binunter gefallen. Sei ich erft wie ein verftodtes bumpfes Thier gewesen, so erscheine ich jest wie ein verwilderter Bafenfuß, mein Enthusiasmus trate als ein verzerrenber Rrampf auf, man muffe fast glauben, mein Arat habe mir biefe

übertriebene Motion nur empfohlen, um fie gegen mein Fett= werben zu gebrauchen. Ach! und die Dufiter! Bon benen habe ich bas Meifte gelitten. Bor acht Monaten war es, als hier im Saal bie beiben berühmten Compositeurs ibre Sachen aufführten. Wie ber erfte geenbigt hatte, tonnte ich ibm richtig mit fliekenden Thranen an feinen Sals fallen, und ber Mann flopfte mir felber über mein Entzuden gerührt mit aller Freundschaft auf ben Ruden, wir brüdten uns recht herglich zusammen, und er sagte gang laut, er habe noch feinen fo gründlichen Renner in allen Reichen ber musikalischen Welt angetroffen. Nun brannte ber andere Mann aber auch fein Runftftud los. Thranen hatte ich nicht mehr, es melbete fich aber ein großartiges Schluchzen, was noch höher lag als die Thrane, — und ein gang ftummer Drud, ein Bergeben, Aufgelöftfenn, fast fterbend in bie Arme bes zweiten Sinfallen, ja ein reelles Abstehn mußte biefen großen Meifter belohnen. Der grobe Schelm ließ mich aber geradezu auf das Barket hinschlagen, ohne mir feine bankbare Bruft unterzustemmen, und fagte, wie ich in ber Runftohnmacht lag, bohnisch zu mir: bleiben Gie in bes Simmels Ramen liegen, benn wer über bie Stumperei jenes Menschen bort weinen tann, verbient gar nicht, einen Ton von mir mit feinen Ohren aufzufassen. Go erhob ich mich, um Troft bei meinem großen Freunde ju suchen, beffen aller= aröfter Renner ich war. Er fprang aber auch vor meinem Ausruf weg, so bag ich mit ber Rase fast an bie Wand fließ, unter bem nichtigen Borwande, bag, wer fo wenig achtes Gefühl befite, baf er bas Armfelige wie bas Gble fo übermäßig bewundern konne, für die Runft ein miggeschaffenes Ungeheuer fei. Wie ich nun bei meiner Geliebten Bulfe suchen wollte, war sie ebenfalls gegen mich emport, benn ich hatte bei gang unrechten Stellen geweint und ba am lebhaftesten empfunden, wo grade die wenigste Empfindung hingehörte. D Theuerste, Berehrteste, möchte man nicht fast veranlast sehn, den Schwur zu thun, daß man bei Arioso und Cavatine, Finale und Duvertüre, Adagio und Presto nur mit ruhig gekretschten Beinen dastigen und höchstens zuweilen den Tact schlagen wolle; denn wenn all dies Hämmern und Buffen, dies Abarbeiten unsers irdischen entzückten Herzens, diese weissagende rinnende Thräne, die den Wiederschein der Unsichtbarkeit abspiegelt; wenn alles dies nichts fruchtet, sag' ich noch einmal, und statt paradiessisch nichts fruchtet, sag' ich noch einmal, und statt paradiessischen Sumpathie nur die infernalische Antipathie erregt, so wünschte man ja lieber Balgentreter oder Schmiedegesell, als ächter Enthusiast zu werden. Darum wundert Euch nicht, wenn ich der undankbaren Kunst wieder einmal den Rücken wende.

Ms man über biefe Geständnisse lachte, sagte der Laie im frohen Muth: in meinem Leben gehören die Leiden der Musik auch zu den empfindlichsten. Nicht der zu starke Enthusiasmus hat mir geschadet, wohl aber sind meine Kinderund frühen Jugendjahre mir durch Musik verbittert worden. Lächerlichkeiten, an die ich noch jetzt mit einigem Schrecken denken muß.

Sprechen Sie, alter Freund, rief ber Kapellmeister, habe ich doch auch schon erst mein Leiben geklagt, was Sie freilich nicht mit angehört haben.

Ich mochte zwölf Jahr alt sehn, sing ber Laie an, es ging mir gut, in ber Schule rückte ich schnell hinauf, meine Lehrer so wie meine Aeltern waren mit mir zufrieden, als ein böser Geist, dieser Behaglichkeit und Harmonie zurnend, sein Unkraut unter ben aufwachsenden Waizen säete. Mein Bater, ein strenger, aber heiterer Mann, ließ mir frei, meine Bestimmung zu wählen, er war ein Freund der Musste, aber ohne alles Talent. An einem Nachmittag fragt

er mich, ob ich vielleicht Lust batte, ein Instrument zu fpielen. Mir war ber Gebanke noch niemals gekommen; ich folle es mir überlegen, er verlange es nicht, aber wenn ich mich entschließe, musse ich auch Ernst machen. Darauf fannte ich ihn, ich wußte, daß er fich nicht wundern wurde, im Fall ich feine Dufit triebe, aber einmal angefangen, burfte ich die Sache niemals wieber fallen laffen. Mir mar, weil mein Ohr noch schlief, bis babin alle Musit bochft gleichgültig und langweilig vorgekommen. Die Opern haßte ich geradezu, weil bei den Arien und Duetten, von benen ich nichts vernahm, die Handlung, die mich einzig intereffirte, fteben blieb. Die war in unferm Sausbedarf von Musik etwas vorgekommen, außer in ben Stunden bei bem Tangmeifter, zu beffen vorzüglichsten Scholaren ich gehörte, ber es mir aber nie batte beutlich machen können, baf bie Mufit feiner Beige mit zum Tang gehöre. Traf ich baber gleich anfangs ben Tact, fo tangte ich meine Menuet, Cofak, ober was es war, trefflich hindurch. Fehlte es mir aber, so half tein Auffragen, Anhalten, Beschleunigen, mich wieber in ben verlornen Tact zu werfen. Ich hielt es auch geradezu für Aberglauben, daß man herkömmlich jum Tangen aufspiele. Ronnte mich fcon bier bie Mufit angstigen, fo brachte fie mich in ber Rirche, die mir fcon nicht erfreulich war, fast aur Beraweiflung. Meine Nerven maren fcmach, und bie losbrausende Orgel mit ihren schmetternben Tremulanten verwirrte mein Gehirn und unerträglich fiel mir ber unifone freischende Gefang ber Gemeine. Mit beiden habe ich mich auch noch nicht vertragen lernen: Die Orgel, fei fie eine erhabene Erfindung, erschreckt und angstigt mich in ber Nabe, und biefer Choralgefang, ber sich fo bemuthig, wie gefesselte reuige Berbrecher, auf bem Boben binfdleppt, nimmt mir, so oft ich ihn auch gut vorgetragen bore, allen Muth, alle Poeste und Musit erlischt bis auf bas letzte Fünken in meinem Genüth, und ein nüchterner Lebensüberbruß bemächtigt sich meines Geistes.

Darüber ließe sich viel sagen, meinte ber Rapellmeister, boch tomme auch wohl eine seltne Eigenthümlichkeit bes Laien hinzu.

So fern, begann biefer wieber, mar ich aller Mufit, und feine Spur eines Talents' hatte fich gezeigt, als ber bole Beift es mir in ben Ropf fette, in mir fei vielleicht ein großer Biolinspieler verborgen. Die Beige murbe angeschafft, ein Lehrer angenommen. Es hatten fich aber nun ber feltsamfte Scholar und ber wunderlichfte Meifter gufammen gefunden, benn biefer unterrichtete mich eigentlich fo. als wenn ich schon feit Jahren ein nicht unwiffenber Biolinspieler gewesen mare. In ber erften Stunde ließ er mich nur bie Beige anstreichen, mas mir bei meinen garten Rerven keine Freude verurfachte. Bur folgenden hatte er mir icon ein Buch gemacht, und einige leichte Lieder binein gefchrieben. Dies Stud, fagte er, geht aus D dur; es mar: Blübe. liebes Beilthen. Ich bekummerte mich nicht weiter barum, mas die beiben Kreuze ober D dur zu bebeuten batten, ob es eine ober mehrere Tonarten gabe, was bie Tactabtheilung, ober bie Striche an ben Roten bebeuteten. fondern wir fpielten nun wohlgemuth bas Lieb burch, und ich ihm nach, Fingerfetung und Alles aus bem Gebachtnig. So ging es beim zweiten und britten Liebe, welches aus C dur ging. 3ch fab wohl, daß nun bie Rreuze fehlten, und er nannte jedesmal die Tonart, wenn ich falfch griff, fant es aber gar nicht nothwendig, weitere Erklärung bierüber, ober über bie Dauer ber Noten bingu zu fügen. E8 flingt mährchenhaft, aber eben fo mahr ift es, bag ich in biefer Manier feche bis fteben Jahr bie Beige geftrichen habe,

ohne bag ber Trieb in mir erwachte, ber Sache naber auf ben Grund zu tommen, ober bag er es nothwendig geachtet batte. unfrer practischen Runft einige Theorie anzuhängen. Uebrigens tann man fich vorstellen, wie es lautete. Da ich Länge und Rurze ber Tone, ihre Abweichung in Moll und Alles, mas die Musik ausmacht, ohne jedes Berftandnig, nur aus bem Bebachtnig fpielte, (benn ich fannte nur bie Note an fich felbst, so wie fle auf ber Linie stand, und nichts weiter) da ich überdies gar fein Gehor hatte, ben Bogen schlecht führte, und in ber Fingersetzung häufig irrte, so begreift fich's, mas ich für ein Charibari berbor brachte. Mein Meister, ber wirklich geschickt im Spiel mar, klagte in jeber Stunde über seine Ohren. Ich felbst litt, so oft ich bie Bioline untere Rinn nahm, mahre Bollenpein. Dies Schnarren, Bfeifen, Maugen und Girren war mir unerträglich: felbft ber befte Beiger bat, wenn man ihn zu nahe bort, einen Nebenton, Die ftark angestrichene Saite, besonders in ber Applicatur überschreit sich zuweilen, aber bei mir thaten fich fast nur die abscheulichsten Miftione bervor. Da meine Nerven fo ftart afficirt wurden, fo zeigte fich mein Biberwille gegen bas Beheul und Schnarzen, welches meine Finger so bicht vor meiner Nase erregten, auch beutlich in meinen Gesichtsmuskeln, ber Dund und bie Wangen begleiteten mit widerlichen Bergerrungen die hohen und tiefen Tone, Die Augen Kemmten sich zu und rissen fich auf, und ich fühlte beutlich, daß manche neue Kalten und Lineamente fich formirten, die ursprünglich nicht für ein gewöhnliches Menschengesicht berechnet waren. Mein tieffinniger Meister schüttelte oft sein Haupt, und meinte, so wenig Talent als ich habe teiner feiner Scholaren. Mir begegneten aber auch in ber That mehr Ungludsfälle, als ich fouft bei ausübenden Kunftlern wahrgenommen hatte. Ramen wir fo recht in Gifer

und lieferten, nachbem ich schon länger studirt hatte, die raschen muthigen Baffagen: fo rutichte im Allegro mein Bogen über ben Steg, und im Entfeten lieft mein Lehrer Die Beige finten, benn welcher Ton alsbann im heftigen Streiden aufquift, weiß nur ber, bem biefes Abenteuer begegnet ift. Mehr wie einmal fiel ber Steg felber um, wie aus Mitgefühl, und ein beftiger Anall endigte mit Macht ein ichmachtenbes Largho mitten in ber Rote. Ginmal fogar. und ich bachte, ber Tob ergriffe mich, brach ber Knopf ab. ber unten bas Saitenbrett festhält, und fprang unbarmbergia gegen meine Nafe. Für biefe Stunde mar benn unfre Barmonie zu Ende, und bas Instrument mußte erst wieder bergestellt werben. Nach einem Zeitraum' war benn auch mein Bater so neugierig zu hören, wie ich mich applicire. 3ch trug ihm einige ber Lieber vor, bie ich am besten inne zu haben glaubte. Er erschraf über bas, mas er hörte, und erftaunte noch mehr über bas, mas er fab. Er meinte namlich, in ber Runft, Gefichter ju foneiben, fei ich unbegreiflich weit vorgeschritten, und meine Mufit konne boch von Nuten febn, Ratten und Mäufe zu vertreiben; er warnte mich nur jum Beichluft, ben Ausbruck meiner mufikalischen Bhpfiognomie boch etwas zu beschränfen, weil ich augerbem auf bem graben Wege jum Affen sei. Das war mein Lohn bafür, baf ich bas bamals populäre rührende Lieb: "Sier schlummern meine Rinder 20." ihm nicht gang ohne Glud vorgetragen hatte, benn bies, war grabezu meine Lieblings-Arie, in ber ich firm ju fenn glaubte, bie auch in ben Ditteltonen mit melancholischer Gefetheit verweilte, und nicht in ben Discant ober gar in die Applicatur hinauf flieg. die ich ein= für allemal verabscheute.

Hatten Sie benn aber gar teinen Erfat für biese mannigfaltigen Leiben? fragte ber Rapellmeister launig. Benig, erwiederte der Laie: als mein Lehrer es nöthig fand, wegen des Ausdrucks für mich einen Sordin zu kaufen, den ich mit Freuden aufsteckte, weil es doch einmal einen andern Ton gab, die Dämpfung auch wie ein spanischer Reiter es dem reißenden Bogen unmöglich machte, wieder jenseit dem Steg zu springen. Auch machte es mir innige Freude, als wir erst weiter vorgerückt waren, in den Duvertüren die Bierundsechzigstel als eine und dieselbe Note dreißigmal abzuspielen, welche meistentheils gegen Ende des Stücks, kurz vor dem Aufzug der Gardine, vorsommen. Diese wiederholte ich gern in der Einsamkeit, weil in diesen Passagen keine große Schwierigkeit ist, mir auch der so oft wiederholte Ton die Empfindung gab, als wenn ich in meinem geliebten Theater sässe.

Aber damals, fragte der Kapellmeister, hatten Sie boch wohl einige klare Begriffe von der Musik?

So wenige, antwortete ber Laie, wie in ber allererften Stunde; Tact, Borzeichnung, Tonart, nichts von alle bem begriff ich, sondern spielte Sonaten und Symphonicen fo pur aus bem Gebächtnig hin, wie ich es von meinem Lebrer borte! auch vernahm ich feine Melobie, feinen musikalischen Gebanken; hie und ba führten mir wohl ein paar Tacte eine Art von Berständnig herbei, bas ich aber nie weiter verfolgen konnte. Go fern war ich allem Begreifen, baf ich mir einmal einbilbete, weil g, h, a und b vorkommen, baf bas gange Alphabet wohl in ben Noten enthalten fei. und baf man bei ber Composition eines Liebes nichts gu thun habe, ale bie Noten zu nehmen, Die Die Buchstaben eines Wortes bezeichneten, und fie bann schneller ober langfamer abzufpielen. Wie ich nun meinen Lehrer fragte, wo benn bas m, r ober p stede, wurde ich zwar von biefem febr verlacht, aber boch nicht beffer belehrt, benn er erstaunte nur

immer von Neuem über meine ungeheure Einfalt, daß ich das alles nicht wisse, was sich doch von selbst verstehe. Seen da mir alle Musik nur wie ein Charivari vorkam, so ließ ich mir beigehn, auch selbst einmal zu componiren. Der Tact schien mir gleich ein Borurtheil, eine Tonart brauchte ich noch weniger, und nie werde ich die Freude vergessen, die ich meinem Meister machte, als ich meine wild zusammen gewürfelten Noten ihm als meinen ersten dichtenden Bersuch überbrachte. Er wollte sich ausschütten vor Lachen, und kounte nicht müde werden, sich unter Lust und Freude meine Phantasie vorzuspielen. Mir klang sie wie jede and bere Musik.

Der braune alte Italiener erfreute fich fehr über biefe Erzählung, und felbst ber finftere Graf lächelte. Es ift unbegreiflich, fagte ber Baron, baf Gie fo lange ausgehalten haben. — Ich mußte wohl, erwiederte ber Erzähler, meines ftrengen Baters wegen, ba ich bas Ungethum einmal begonnen hatte. Sonft bekummerte er fich nicht weiter um meine Runft, weil er einigemal, ba ich ihm Sonntage Nachmittage einen Zeitvertreib machen follte, von meinem Spiel, wie er behauptete, Bahnschmerzen bekommen batte. Einmal widerfuhr mir als ausübenden Rünftler eine ausgezeichnete Demuthigung. Die Besitzerin bes Baufes, in welchem wir wohnten, hatte zum Geburtstage ihrer erwachsenen Tochter eine große Anzahl bubicher Madchen gebeten. Um bas Feft unerwartet froblich ju machen, hatte bie gute Dame mit meiner Mutter bie Abrebe getroffen, ich follte beimlich mit meiner Beige hinauf tommen, im Nebengimmer ploplich ftimmen, und ben überraschten schönen Rindern bann einige englische Tanze aufspielen, bamit fie einmal im Saale recht wohlgemuth herumspringen könnten. Ich wurde in bas Mebengimmer mit allem Geheimniß geführt: ich fah burch ben Borhang in die allerliebste Berfammlung hinein, - aber nun, - bie Beige fifmmen! Wie gemein! Ich batte es auch in meinem Leben nie versucht, weil mein Meister bas beforgte, ich hörte auch niemals einen Unterschied, wenn fie nach feiner Meinung im Stande war, und wenn fie nicht jett fcon richtig ftimmte, fo konnte ich auf jeben Fall nur bas Uebel ärger machen. Es schien mir edler sowohl wie vorsichtiger, mit meiner Lieblings-Arie mich anzukundigen, und fo ließ ich bann plötlich bas: "Bier schlummern meine Rinder" anmuthig ertonen. Die Freude Diefer Nicht-Schlummernben war unbeschreiblich, mit Jubel ward ich in ben Saal gezogen, wo ich wie geblendet stand, ba ich noch niemals fo viele reizende Wefen beifammen gefehen hatte. Das war ein Fragen und ein Bestellen; ich zeigte ihnen bie englischen Tange, Die mir mein guter Meifter in mein Notenbuch geschrieben hatte, ich spielte einen auf, aber er wollte nicht paffen. Sie fragten nach ber Anzahl ber Touren und bergleichen, was mir alles unverständlich war. Ich follte ihnen ben Tang und die Mufit bagu arrangiren. 3ch verfuchte noch eine Anglaife und eben fo bie britte, nun war meine Runft zu Ende, und ba auch biefe nicht paften und wir uns gar nicht verständigen konnten, fo mußte ich, ben fie im Triumph eingeholt hatten, mit ber größten Beichamung wieder abziehen, und fie endigten ihren Nachmittag in Berbruff, ber ihnen ohne bie plötliche unerwartete Freude beiter verfloffen mare. Meiner Mutter, Die mich ausfragte, erzählte ich, die Dabden hatten eigentlich gar nicht tangen konnen; und fo tam es mir auch vor, ba fie fich aus meinem Spiel nicht zu vernehmen wuften. - Mein Meifter murbe endlich zu einer auswärtigen Rapelle verfchrieben, und nun glaubte ich, meiner Qual los zu febn: mein confequenter Bater aber hatte ichon wieder einen neuen Lehrmeister bei

ber Band, ber, als ich ihm meine Runfte vorgespielt hatte, bie Sache gründlich wieder von vorne anfing. Ich, ber ich icon Symphonicen und bie ichwierigsten Sachen vorgetragen batte, mufte jest jene mir verhaften Chorale und Rirchenmelobieen einlernen, lauter Roten aus halben ober gangen Tacten, weil mein neuer Meister behauptete, ich hatte weber Strich noch Fingersetzung. Dieser hatte ein fo belitates Dhr, bag er bei meinen Diftonen fast argere Gefichter fonitt. als ich felber, er lachte auch niemals über meine Ungeschicklichkeit und Mangel an Talent, wie ber erfte, fonbern nahm fich bie Sache fehr empfindfam ju Bergen, und war manchmal faft bem Weinen nabe. Bum Glud bauerte biefe neue Schererei etwa nur ein halbes Jahr, worauf ich jur Univerfitat abging, und feitbem tein Instrument wieber angeruhrt Diefe Bekenntniffe, meine Berren, ichilbern nur furg ben geringften Theil meiner musikalischen Leiben, benn wenn ich fie gang hatte barftellen wollen, wurde mir Beit und Ihnen bie Gebuld ermangeln.

Jett ist die Reihe an Ihnen, sagte der Baron Fernow, indem er sich zum alten Italiener wandte, Sie haben bei diesen Erzählungen eine besondere Freude gezeigt, und es ist wohl billig, daß Sie uns auch einige Ihrer Leiden mittheisen, die Ihnen wohl, als einem alten Birtuosen, nicht gesehlt haben können.

Ach! meine Herren, fagte ber Alte mit einem sonberbaren Gesicht, meine Leiden seyn zu tragisch, um Plaisir zu machen, auch kann meine welsche Zunge nicht in die Landstraße von der beutsch Idiom recht fortkommen, muß daher um Nachsicht ansleh, wenn meine Confession etwas mit Confusion verschwägert sehn sollte. Ich war von Ingend auf geübt im Sang, fertig im Clavierspiel und guter Tenor, frisch auf Theatern mit Glid in Napoli gesungen, und brav be-

Natscht und e viva! mich zugerufen. Ging nach Rom, gefiel nicht so ausnehmend, benn bie herren Romani senn tritischer Natur, bilben fich ein, bie feinfte Ohreinrichtung in ben gangen Italia zu haben. Ach! aber bier fah ich im Carneval eine junge Demoifelle, Die Stunde bei mich nahm, um nachher in Firenza zu singen, auch auf bas Theater. Ach! welcher Ton! welche Talente! welche Augen! Nun das war ein cara mia, amor und mio cuore, bis wir, ch' wir uns bas Ding versahn, mitsammen bavon gelaufen waren, und fingen nun in Firenza auf Theater aus Leibesmacht als Mann und Frau. Satten viel Bartlichkeit in ber Ch, aber auch manden Berbruf, benn cara inia war ber Jaloufie ergeben, und meine Wenigkeit war bazumal ein gar hübscher Giovine und bie Frauenzimmer rührten leicht mein Berg. Doch Alles ging gut, bis wir in eine beutsche Residen, engagirt wurden. Da lebte ein Compositeur, ein Maestro, so recht ein Theoretito, voll Bratension, aber gescheidt, dabei ein hubsch mohlgewachsen Männel. Der Hortensio gefiel meiner Cara, und fie wollte nun feine Schülerin vorstellen, in ebel große Danier singen, mit Seele, wie Bortenfio fagte, nicht mehr aus Bals und Reble, fondern, fo wie bie Deutsche meinen, aus bas Gemuth heraus. Gemuth! eine extra beutsche Erfindung, bie alle andern Natione gar nicht tennen. Bis babin hatte bie Bute ihren schönen Ton gehabt, graufame bobe, bell wie Glas, fpit, laut, mochte Compositeur componiren, wie er wollte, brachte er feinen boben Ton, flugs hatten wir ihn weg, richtig mußte er in feine Paffage und Cabeng binein, hinaufgeschroben, böber und immer böber, ba oben bann umgeschweuft, und wieder hinab gegurgelt, und brava! brava! bravissima! aus ben Logen beraus gefdrieen, mit Fächern und Sändchen geklopft, min cara sich verneigt, Arme freugweis vor ber Bruft, und feinem Menschen mars

eingefallen, bag monsieur Compositeur ba hatte Bebanten, aparte Fühlungen binein brechseln wollen. Aber Bortenfio! Dortenfio! bestia maladetta! bent' ich, ber Schlag foll mich rubren, wie ich jum erften Dal Die feelische Manier in mein Dhr hinein bor! Reine Baffage, feine Uebergange, feine Triller, fingt baber wie ein Ralb, bas geschlacht werben foll, pur obne Manier und Methode. Ich mar ber primo uomo, tonnte aber nicht laffen, meine prima donna im Liebesbuett rechtschaffen in ben runden Arm zu zwiden. Schreit fie auf gefährlich: meinen die Leut, bas foll auch große neue Manier fenn, und fangen an ju lachen. Bon bem Tage 3wietracht unter uns, fein Beifall vom Publifum mehr. Bortensio war großer Theoretiter und Enthusiast, wollte aber keinen Amanten abgeben, war verheirathet an eine gute Frau, bie nach beutscher Manier gang Seele mar. Run fteigt in meiner garten Isabelle bie Bosbeit immer höber. Sie will retour in alte brillante Manier, verflucht Seele und Gemüth. aber war nicht anders, als wenn die Tone wie Befeffene burch einander schrieen, fochte und zwirbelte oft in ber Burgel, murrte und pfiff, ale wenn Satansbrut in bem fleinen Bals mit einander auf Gabel und Befenstiel wie zum Schornftein binaus auf die liebe Blodsberg fahren und rutschen wollten. Go mar bas Elend fomplett, fehlte nur noch, bag fie mir alle Schuld gab, und bas that fie benn auch reblich: ich fänge fo follecht, mare rudwärts gegangen: enfin, wir friegten beide unfern Abschied mit fleine Benfion. Bogen burch alle Proving, ben wohlfeilsten Ort anzutreffen und fanden immer bie allertheuersten, gaben Concert, ich Brivatftund im Singen. Die cara Isabella tonnte aber Musik nicht aufgeben, und je ärger es wurde, je lieber fie fang; als tein Mensch mehr zuhören wollte, trieben wir bas Spettatel privatissime auf unserer Stube. Ja; ba mußte ich

ganzer Mann seyn, um mit meine Heroisnus das Schlachtgeschrei auszuhalten, und oftmals dachte ich, es müßte gesterben werden. Wir hatten großen mächtigen Kater, der lag
immer auf das Clavier: sehn Sie, das Kerl fürchtete sich
weder vor Ratz noch Mans, lief vor keine noch so große
Hund, und hatte sich mal mit einem allmächtigen Bullenbeißer gekratzt: aber so wie meine Gemahlin nur den Deckel
ausmachte, um die Harmonie loszulassen, so lief das Katz
was es konnte dis auf den allerobersten Boden. Wir tobten
so gewaltig, daß uns kein Wirth mehr zum Miethsmann
einnehmen wollte. Natürlich mochte nun kein Mensch mehr
inser Concert hören, denn die menschliche Ohr sehn meistentheils etwas zart construirt und sehr viel Menschen haben
sast untürlichen Widerwillen gegen Detoniren und widerwärtigen Gesang.

An einem Tage fagte mir bie Gattin, ich folle meine befte Rleid anziehn, es fei große reputirliche Gefellichaft von Buborer gebeten. Wir fangen und tobten, es war aber fein Mensch ba. Wie ich in ber Nacht barüber mit ihr rebete, fagte sie, die gewöhnliche Menschheit sei zu platt und grob organisirt, ihre Annst zu fassen, barum habe sie Ueberirbische invitirt, die klagten niemals über Diffonang, ich aber fei ein Befell, ju plump, um bie feinen Creaturen mit meine bumme Augen zu febn. Run ginge immer fo fort mit bie Engelsfocietäten, und fie erzählte mich viel von bem großen Beifall, ben ihr Bortrag bei bie Renner fande. Am andern Abend, als wieder große Beisteraffamblee bei uns mar, und wir beibe gnug fdrieen, fagte fie zu mir ploplich, ich fange entfeplich falfch, es fei nicht auszuhalten, und König David, ber gewiß ein Renner in Musiken fei, wolle gar nicht wieder kommen, wenn ich nicht richtiger und mit mehr Respect fänge. 3ch follte gleich bin, und Majeste um Berzeihung bitten.

fist er benn? Da, nahe am Ofen, benn ber alte Herr hätte etwas kalt. Ich trug meine submisse Devotion in höfliche Rebensart por und wurde parbonnirt.

Armer Mensch! sagte ber Kapellmeister gerührt, und wie lange lebte bie Wahnsinnige noch?

Bitte sehr um Berzeihung, erwiederte der Italiener, meine selige Gattin nicht zu lästern, war nichts weniger wie etwa toll im Kopf, dachte es auch erst, sah aber bald meinen Irrthum. Denn als es noch kälter wurde, die Tage immer kurzer, die Selige mich auch tüchtig tribusirt hatte und ich mir sast den Hals entzwei gesungen, weil diesmal alle Maccabäer uns die Ehre erzeigten, da sah ich, wie ich Licht hereinbrachte, die ganze Stude voll unsichtbarer Menschen, will sagen, verstorbene Geister. Seitdem mir nun die Binde von meine Augen herunter gefallen war, habe ich manche interessante Bekanntschaft unter die Abgeschiedenen gemacht, und hatte nun gar nicht mehr nöthig, viel mit die sterkliche Wenschen umzugehn.

Das glaub' ich, sagte ber Baron, indem er ben Erzählenden mit einem prüsenden Blide anstarrte; die Tochter
tüdte etwas weiter von ihm weg, der Enthusiast war erstaunt,
der Laie lachte, und nut der Graf, welcher ihn schon kannte,
blieb ruhig. Wir sahen ein, suhr der Alte fort, daß die zu
weit ausgebreitete Bekanntschaft mit die ganzen Borzeit etwas
lästig werden könnte, und beschränkten und nachher fast nur
auf die berühmte Musiker. Ja, meine Herren, da habe ich
nachher erst Dinge über Contrapunct, Wirkung, Ausbeugung
und über Charakter von die Tonarten ersahren, die in keinem Buche stehen. Aber meine liebe Frau starb bald, und
seitdem habe ich den Umgang auch nicht fortsetzen können,
denn alle die Herren haben sich mich allein, da Cara mia
nicht zugegen, seitdem nicht wieder gezeigt.

Der Baron fragte ben Grafen nach einer Baufe, ob er nicht auch vielleicht einige musikalische Leiben vorzutragen habe, und biefer, ber bis jest geschwiegen hatte, fing fo an: Ihre Klagen, meine herren, waren jum Theil barliber, bag Sie mit ber Musit in Berbindung tamen, ohne eigentliche Luft ober fcarfen Sinn für biefe Runft zu befigen. Mein Gend tommt von ber entgegengesetten Seite. Bon frühester Jugend mar meine Freude an Musit, mein Trieb zu ihr überreigt zu nennen, auch machte er meinen Eltern und Ergiebern genug ju schaffen. 3ch wollte nichts anders lernen, und verwünschte oft meinen Stand, ber mich hinderte, ein ausübenber Rünftler zu werben. Wo nur ein Ton erklang, wo nur Gefang fich hören ließ, ba war ich gleich mit ganger Seele, und vergag alle meine Befchafte. Mein Bater, ein ernfter, beftiger Mann, gurnte über meinen Enthufiasmus, ber allen seinen Absichten feindlich zu werden brobte. ich auch zu leibenschaftlich war, und im jugendlichen Gifer wähnte, ich könnte meine Runft-nicht fanatisch genug vertheibigen, fo verlette und frantte ich oft meinen Bater auf ungeziemende Beife, und biefer Rampf, biefe Reue und Berfnirschung über meine Bite, Berftimmung gegen bie Welt und mich, bies traurige, gerriffene Wefen verbarb mir völlig bie Beiterkeit meiner Jugend, benn ber gewaltsam errungene Genug meiner Runft mar boch nicht im Stande, mir alles bas zu erfeten, mas ich einbuffen mußte. Ja, fei es nun, baf meine Erwartungen zu boch gespannt waren, bag meine Ahndung für bas Söchste zu febr meine Forberungen stimmte, genug, es murben mir auch die Werke ber Runft felbst, fo gut wie ihr Bortrag, oft allzusehr verkummert. Denn ich glaubte nicht felten mahrzunehmen, bag man fo vieles in Die Dufit aufgenommen habe, was biefer Runft gang fremb bleiben muffe, bag fie meiftentheils zu febr jum Beitvertreibe berab

gefunten fei, daß fie um Effecte buble, die ihrer unwürdig find, und baf bie wenigsten Sanger nur wiffen, mas Bortrag und Gefühl zu bedeuten habe. Gine tiefe Schwermuth konnte fich meiner bemeistern, bag fast nirgend in ber Welt bie Stimmung angetroffen werbe, bie ich für nothwendig bielt, wenn biefe bobe Runft ihr Element finden follte. 3ch mufte benn endlich meinem Bater boch nachaeben und an ben Geschäften Theil nehmen. Die Arbeit murbe mir leichter, als ich mir vorgestellt hatte, und mein Bater, ber mich wegen meiner Runftliebe für faft blödfinnig gehalten, war fo mit mir zufrieben, bag feine ehemalige Bartlichkeit gegen mich erwachte. Nach einigen Jahren ward ich in biplomatischen bebeutenben Geschäften an einen großen Sof gefenbet. Seit lange batte ich bie neuen Gänger und Gängerinnen beobachtet, und war fast mit allen unzufrieben. Wenn bie Stimme bas Gefühl, ben Enthusiasmus ber Leibenschaft ausbruden foll, fo muß fie fich großartig erheben, machtig anschwellen, und bie Bobe nur beswegen suchen, um bie ftartfte Lichtregion und Kraft zu gewinnen. In biefer Gegend ift es, wo Componist und Sangerin bas Uebermenschliche ber Liebe, ber Rlage, ber Andacht und jeder Regung ber Seele ausbruden konnen: und boch fant ich fast immer, bag ber Wohllaut, bie Wolluft biefer Klange nur gebraucht murben, um eine fleine Runftlichkeit, eine Art Springerei angubringen, eine Birtuofitat, bie mohl gang nabe an bie Seiltanger grenzt und von ber achten Runft gang ausgeschloffen febn follte. Roch schlimmer fast erschienen mir biejenigen, bie nach einer ziemlich verbreiteten neuen Manier ben Ausbruck anbringen wollten. Rein Crescendo, fein Bortament ber Stimme, fondern ein plötlicher Auffchrei, wie ein Angftober Sulferuf, bann ein eben fo plopliches Berhauchen, ein unmotivirtes Sintenlaffen bes Gefanges, ein bumpfer Seufzer

statt des Tons, und so fort in diesem schrossen edigen Wechsel, so daß ich jest nichts hörte, und jest wieder von grellen Tönen erschreckt wurde, ein Unfug, den oft ein ganzes Publikum bewunderte, und der mir noch jenseit dem Anfange der Schule zu liegen schien, oder mir vielmehr wie der rohe unmusikalische Gegensatz alles Gesanges vorkam. Bon dem neuesten Geschmack der Opern will ich schweigen, denn hier fände ich meinen Klageliedern kein Ende.

Als ich bem fremden Sofe mich vorgestellt hatte, empfing ich bald barauf ben Bescheid, baf ich mit einem wichtigen Auftrage ichnell in mein Baterland zurud muffe. Am Abend war beim Bruder bes regierenden Fürsten Concert, und eine frembe Sängerin wollte fich zum ersten Dal boren laffen. 3d begab mich in ben Concertsaal. Nur ber Sangerin Raden, beffen blenbenbe Beife von einem wunderlich gefräuselten braunen Lödichen erhöht murbe, tonnte ich mahrnehmen, so wie einen Theil bes feingerundeten Ohres, so bicht war bas Gebränge. Aber jett erhob bas Mabchen ben Ton, und ging in einen zweiten über, und ftrablte ben britten aus, fo machtig, ebel, rein, voll und lieblich zugleich, bag ich wie bezaubert stand, benn bas mar es, wie ich es mir immer gebacht, ja es war mehr, wie ich gewünscht hatte. Diefer reine, himmlische Discant war Liebe, Hoheit, garte Rraft und Fülle ber ebelften, ber überirdischen Empfindung. Da hörte ich nicht ben fpiten, blenbenben Glaston, ber noch bie Sarmonika überschleift, nicht bie Betäubung in ber letsten, schwindelnden Bobe, Die wie mit Spiten bas Dhr verlett und burchbobrt, nicht die Ohnmacht an ber Grenze ber Stimme, die erft ein Mitleidsgefühl in uns erregt, und bon biesem bann Gulfe und Beifall bettelt: nein, es mar bie Sicherheit selbst, die Wahrheit, Die Liebe. Nun begriff ich erft, wie Saffe hatte magen konnen, zuweilen in feinen Arien

burch viele Tacte ben Sopran auf ein und zwei Sylben trillern, fich senken und wieber fteigen zu laffen. 3ch mar fo entzüdt, daß ich mich und Alles vergaß, ich legte in biefem bochften Augenblick meines Lebens bas fonberbare Belubbe mir felber heimlich ab, bag nur biefes Wefen mit biefer Wunderstimme, ober feine, meine Gattin werben follte. Der Rath und ber Laufer bes Fürsten hatten mich schon zweis, breimal erinnert. Ich ging zum regierenden Herrn in das Schlof hinüber. Es ward mir schwer, meine Lebensgeifter zu bem fehr bedeutenden Gefpräche zu fammeln. Nach ber Audieng mußte ich mich in fturmischer Racht in ben Bagen werfen. Rein Diener, am wenigsten ber alte Rath, mein Begleiter, wußten mir von ber Sangerin etwas ju fagen. In meinem Baterlande angefommen, erwarteten mich bringende Arbeiten, Die mich felbst in ben Nachten beschäftigten, ich konnte meinen Bater, ber auf bem Rrantenbette lag, nur wenig febn. Als ich fertig war und meinem leibenben Bater jett meinen Troft und Dienst widmen wollte. fonnte ich ihm nur noch bie Mugen gubruden. Jest wußte ich erft, wie theuer mir ber eble Mann gewesen mar, boch war es mir jett erlaubt, meiner Reigung zu folgen; ich entzog mich ben Staatsbiensten. Sobald es meine geordneten Geschäfte guliegen, reifete ich nach jener Resibeng gurud, aber - und wie ift bies zu begreifen? fein Denfch, fein Mufiter, Riemand am hofe wollte von jener Sangerin, ober jenem Abend, ben ich beschrieb, etwas wissen, als sei biese einzige, himmlifche Stimme eine ber gewöhnlichsten Erschei= nungen, bie man faum bemerkt und bann vergift, ober als fei ich in Wahnsinn und Bezauberung, daß ich mir Alles nur eingebildet babe.

Als jede Nachforschung vergeblich war, suchte ich auf Reisen jenes Bunder wieder anzutreffen. Darum verfäumte

ich kein Concert und keine Oper, suchte jede musikalische Bersammlung auf, und immer vergebens. Seit zwei Jahren führe ich vies unruhige traurige Leben, und heut Abend dacht' ich thöricht zu werden, denn in der fremden Dame glaubte ich meine Unbekannte gefunden zu haben, dieselbe Locke im Nacken, derselbe seine Contour des Ohrs; und Mund und Physsognomie schienen mir ganz wie die einer Sängerin.

Die Tochter bes Hauses versicherte noch einmal, daß ber Graf sich durchaus irre, und daß feine Bemerkungen über Gefang fast eben so einseitig als fein zu nennen wären. — Denken Sie benn Ihr sonderbares Gelübbe zu halten? fragte hierauf ber Baron.

Ich muß wohl, erwiederte der Graf, denn mögen Sie auch lächeln und es unbegreiflich finden, jener wunderbare süße Ton hat mir Liebe, wahre Liebe eingeflößt. Warum soll denn unser Ange der einzige Sinn sehn, der uns dies Gefühl, diesen enthusiastischen Taumel zusührt? Ich träume von dieser Engelsstimme, immer vernehme ich sie, Alles ersinnert mich an diesen Ton: o Himmel! wenn er verschwunsehn, wenn sie gestorben sehn sollte! Ich mag mir die Unersmeßlichkeit dieses Elends gar nicht vorstellen.

Die Uebrigen, ben Laien abgerechnet, schienen biese Leibenschaft nicht begreifen zu können, ober an sie glauben zu wollen. Da es spät war, trennte man sich, und ber Italiener begleitete ben Grafen, in bessen Hause er wohnte.

Eccellenza, fing er in einer einsamen Straße an, thut mir die Gefälligkeit, mich übermorgen vor das Thor da in ben Tannenwalb zu begleiten, da will ich mir umbringen.

Narr! fagte ber Graf, was fällt Euch einmal wieber ein? Habe ich nicht versprochen, für Euren Lebensunterhalt zu forgen?

Alles recht schön, sagte jener, banke auch für bie Großmuth; aber ich bin mein Leben völlig satt, so sehne ich mir nach meiner abgeschiebenen Hälfte.

Damit Ihr auch jenseit, fragte ber Graf, Guer Ratenkonzert wieder fortsetzen konnt?

Richt bloß beswegen, erwiederte der Alte, bin aber mit Isabellen so gewohnt gewesen, mit Palestrina, Durante, Bach und alle große Leute, den königlichen Kapellmeister David mit eingerechnet, zu leben, daß ich es mit so ordinären Menschen nicht mehr aushalten kann. Wie rathen mich, Eccellenza, daß ich mir umbringen soll, hängen, schießen oder ersausen?

Ich werbe ben Narren einsperren lassen, sagte ber Graf. Hat jedes etwas für sich, suhr ber Italiener fort, ohne sich stören zu lassen: Luft, Feuer, Wasser; jedes ein ganz gutes Element. Ein einziges Ding könnte mich mein Leben versüßen, so daß ich wieder in die Lebenslust einbisse.

Nun, und was?

Daß ich ben Herrn Hortensio nochmal anträfe.

Und weshalb?

Daß ich ihn so recht abwamsen, burchbreschen könnte, baß er bazumal meiner Cara die Gesangmethode so verdor= ben hat.

Phantast! sagte ber Graf, indem sie durch die Thür schritten. — Und was ist Eccellenza? murmelte der Alte, indem die Diener ihnen entgegen kamen.

Der Kapellmeister war in Berzweislung. Es war ganz so gekommen, wie er gefürchtet hatte. Die erste Sängerin zeigte sich mehr als empfindlich, sie fühlte sich beleidiget, und sogleich war auf einen Wint von ihr eine recht schwere Krantstea's Rovellen. I.

beit ba, bie ihr es unmöglich machte, einen Ton zu singen, ja nut ihr Zimmer zu verlassen. Der Enthusiast manbelte und rannte bin und ber, aber seine Bermittlung machte bie Sache eber ärger als beffer, benn ba er treuberzig wieber erzählte, was jebe ber Parteien geäußert hatte, so wurde ber Rapellmeister immer mehr erbittert, und bie Sangerin ging am Enbe fo weit, bag fie verlangte, ftatt ber beiben Saupt = Arien follten zwei gang neue gesetzt wer= ben, und bas Duo im letten Acte muffe in ben erften und zwar gleich in ben Anfang verlegt febn, auch forberte fie noch für fich bie große Arie ber zweiten Sangerin, ohne welche Bewilligungen an keinen Friedensschluß zu benten fei. Ueber biefe ungeheuren Forberungen gerieth ber Rapellmeister so außer sich, daß er schwur, fie folle nun in fei= ner Oper gar nicht fingen, ob er gleich noch nicht wußte, wie er feiner Berlegenheit abhelfen follte. Wenn nur meine Cara noch lebte! rief ber alte Italiener aus, ber an ben Berathschlagungen Theil nahm, und jett die Berzweiflung bes Rapellmeifters fah; ach! wie brillant konnte bie Selige zum Theater wieder auferstehn! Die Rolle ift gang und gar für fie geschrieben.

Könnt Ihr sie nicht vielleicht selbst übernehmen? fragte ber Kapellmeister in tragischer Bosheit.

Signor si! rief ber Alte, wenn Ihr kein ander Subject sindet, ich kann zum Entsetzen einen hohen Sopran durch die Fistel singen.

Es kommt wirklich fast auf eins hinaus, rief ber Componist in seiner Berzweiflung, ob man so oder so parodirt wird; wenigstens würde doch kein Liebhaber bei einer unpassenden Gelegenheit klatschen, und kein Cifersüchtiger oder der Bewunderer der zweiten Dame aus Neid pochen und zischen. Unternehmt Ihr, Alter, aber auch liebenswürdig zu erscheinen? Was der Mensch leisten kunn, antwortete jener, der es für Ernst hielt: vor dreißig Jahren war ich zum Malen hübsch, und wenn ich mal auf Carneval in Weibskleidern ging, lief mir alles junge Mannsvolk nach.

Die Brima Donna hätten wir also, sagte ber Enthusiast, und wenn die Oper nur Nacht und Berfinsterung bes Theaters erforderte, und fein Mensch die Sache erführe, so käme es wohl auf den Bersuch an, welche Wirkung der alte Freund machen würde.

Wenn ich nicht vor der Aufführung todt bin, warf der Italiener ein, so wie das andere Subject trank ist, so möchte ich wohl in das Sterben gerathen.

Ich sehe schon, beschloß ber Kapellmeister, ich bin vergeblich hergereist, ich habe umsonst alle Anstalten getroffen. So lange es unmöglich bleibt, von Obrigkeits wegen einen solchen Eigensinn zu bestrafen und zu hindern, so lange das Publikum selbst nicht eine solche Frechheit und Berachtung seiner so ahndet, daß kein zweiter dieselbe Bergehung wieder wagt, so lange bleiben wir das Opfer dieser Caprice pon unwissenden Menschen, die für ihr mäßiges Talent viel zu sehr belohnt und von den Directionen und allen Zuhörern verzogen werden. Ich werde wieder einpacken.

Der Enthusiast weinte vor Schmerz, der Italiener aber sagte: Ihr habt ganz recht; nicht wahr, das Leben mit all ben Mühseligkeiten ist nicht die Rede werth?

Ich bin es wenigstens völlig fatt, antwortete der Com-

Run, fo tommt mit mich, leiftet mir Gefellschaft, fagte ber Alte fehr freundlich, indem er fich an ihn schmiegte.

Wobin?

Nach jenseit, nach bem weiten großen Raum, wo man Ellenbogen-Freiheit nach Herzenslust hat. Sagt, Mann,

wollen wir uns lieber ins Baffer schmeißen, ober frifch ben Popf abschießen, wie bem Bogel von ber Stange?

Geht, rief ber Dufifer, Ihr feit fcon am fruben Des

Rein, fagte jener, ich babe einmal einen beiligen Schwur gethan, mir ans biefer Welt hier fortguidaffen, wenn ich nicht etwa ben lieben Signor hortenfio wieder antreffen thate: bas wurde natürlich bie gange Cache verandern. Aber wenn mir bie Freude nicht arrivirt, fagt nur felbft, was ift benn bas für ein lumpiges leben bier unten? Da fitt 3hr immer, narrischer Maestro, und klimpert auf bas Clavier, und fcbreibt Eure Gingebungen auf, und angftigt Euch um Invention, Charafter, Melodie, Stol, Originalität, und wie man Runftwesen alles nennt: und wer bankt es Euch? Wer merkt es nur ein biffel? Lagt uns boch mal als vernünftige Manner in Tag binein reben: ift es tenn nicht frakbafter. fich and tem Staub zu machen? Ja, Ruhm, Rachwelt! Bollen ber lieben Rachwelt ein biffel entgegen gebn, und mal hinter ben Borhang guden, ob es solches Gethier überhandt nur giebt. Uebermorgen, Freundchen, seib von der Barthie, ich bring' auch Biftol mit: 3hr mußtet benn lieber baumeln wollen; ift aber jest windiges und garftiges Better.

Last die Narrenspossen, sagte der Musikus sehr erust, es wird noch bahin kommen, alter Thor, daß Ihr nach dem Tollhause wandert.

Und wohnen da nicht auch Leute? sagte der Italiener grinsend; Ihr habt Bernunft noch nicht viel gebraucht, junser Mann, da ist sie noch ein bissel frisch! wer sie aber so wie ich strapazirt hat, da ist sie mürbe und matt; mir kommt's gar nicht so sehr auf Ambition an, daß mich Eures gleichen ist vernünftig, oder Weisen aus Griechenland hält. Ich habe wohl andern Umgang gehabt, als Ihr, Ihr armer,

gegenwärtiger, kurzsichtiger Mensch! und wenn Nestor, ober Phibias und Praxiteles, mit die ich so oft konversirt habe, mich so etwas gesagt hätten, so hätte ich jeden einen Schlag an die Gegend von das Ohr gegeben.

Er lief wüthend fort, und der Rapellmeister seize sich melancholisch nieder; auch der geschwätzige Enthusiast mußte ihn verlassen, damit er seinem Rummer recht ungestört gach-bängen könne.

Nein, sagte am Abend ber Laie zum Baron Fernow, ich habe bazumal einen Schwur gethan, niemals eine Geige wieder anzurühren, und barum verschonen Sie mich. Der Bater und die Tochter wünschten nehmlich, er möchte ihnen wur etwas, das kleinste Liedchen vorspielen, um zu sehen, wie er sich in der Jugend mit seinem Instrumente ausgenommen habe.

Man follte wohl nichts verschwören, sagte ber Baron, am wenigsten die Ausübung einer so ebeln Kunft.

Der Rapellmeister trat herein, und erzählte eine sonderbare Anmuthung, die ihm vom Grafen geschehen sei. Dieser habe ihn nehmlich besucht und gebeten, am heutigen Abend mit ihm und dem alten Italiener in den Wald vor die Stadt zu gehn, wo sich der Sänger erschießen wolle; der Graf wünsche wenigstens einen rechtlichen Mann zum Zeugen, der es nachher bewähren könne, daß der alte Thor sich selber umgebracht habe. Der Baron war der Meinung, man müsse den alten Berrückten sogleich sest nehmen und einsteden; die Uedrigen sielen bei, nur der Laie äuszerte den Zweisel, ob nicht Jedem das Recht zustehen müsse, über sein Leben zu entscheiden, wie es ihm am besten dünkte. Hierüber entspann sich ein Streit, ob es dem Staate, oder den übrigen Menschen erlaubt sei, über irgend wen eine solche beschränkenbe Aufsicht zu führen, welches ber Baron uneingeschränkt beshauptete, ba ein solcher durchaus, ber einen so unklugen Borssatz fasse, als ein Wahnsinniger zu betrachten sei.

So muß man erft ermitteln, mas Wahnfinn ift, marf ber Laie ein; benn wir febn es in ber Geschichte, wie bie Gefese und ihre Bollftreder nach ben Umftanben und herrschenden Besinnungen bald bieses bald jenes zum tobeswür= bigen Berbrechen gestempelt haben, welches andere Zeitalter zu Tugenden erhoben, ober gleichgültig ansahen, ja felbst verlachten. Frei zu benten, von gemiffen Meinungen abzuweichen, hat ehemals Manchen auf ben Scheiterhaufen geführt; wegen Zauberei, wegen angeschuldigter Runfte ift Manchem ber Stab gebrochen worben, und jest, wo wir in biefen Bunkten Freiheit gestatten, und es boch bulben muffen, wie Biele burch Uebermaag und Ansschweifung sich vorsätzlich und fichtlich zu Grunde richten, begreife ich nicht, wie man es ben Elenben und Berftorten mit Recht verwehren fann, bas Leben wegzumerfen, wenn fie biefen Entschluß wirklich ergreifen.

Sie find paradox, rief ber Baron; ich bin nicht Philofoph gnug, um Sie widerlegen zu können, allein aus ben Ueberzeugungen ber Religion muffen Sie es felber schon wiffen, daß Sie eine bose Sache vertheibigen.

Ich habe versprochen, mit anszuwandern, sagte der Rapellmeister, denn ich kann mir nimmermehr vorstellen, daß der alte Thor Ernst muchen wird. Uebrigens ware es wahrlich nicht zu verwundern, wenn ein armer geplagter Kapellmeister diese Gelegenheit benutzte, und ihm Gesellschaft leistete.

Der Graf trat wie verstört und tieffinnig herein. Man fragte ihn, ob etwas Neues begegnet sei; er äußerte aber, bie Erinnerung an jene Stimme, bie ihm burch bie neuliche Erzählung wieder mit frischer Lebhaftigteit in das Gedächtniß gekommen sei, sein raftloses Suchen, die Qual dieser Spannung und die Unruhe, die es seinem ganzen Wesen mittheile, mache ihn völlig elend, und er habe beschlossen, wenn sich der Italiener erst erschofsen habe, weiter zu reisen.

So halten Sie es benn für Ernst? fragte ber Baron erstaunt.

Wenn er nicht wirklich bazu thut, antwortete ber Graf, so nehme ich ben Narren wieber auf die Reise mit.

Der Italiener trat berein und ichien aufgeräumter, als man ihn noch je gesehen hatte. Alle betrachteten ihn mit einer gewiffen Scheu, er aber nahm teine Rotig von biefem veränderten Betragen, und als jett ber Enthusiast und ber Sanger bie Gefellichaft vermehrten, murben Alle in beitern Gesprächen von einer vergnüglichen Laune beherrscht, ben Grafen ausgenommen, ber feine trübe Diene nicht veranberte. Laffen Sie uns, fagte ber Rapellmeifter endlich, Giniges bon unfern neulichen Erzählungen aufnehmen. Wie ift es moglich (indem er fich zum Laien mandte), daß Sie nach Ihren neuerlichen tomischen Bekenntnissen ein fo großer Freund ber Musit haben werben konnen? — Bielleicht baburch um fo mehr, erwiederte biefer, weil bas Gefühl, als es reif in mir war, burch fich felbst und ftart erwachte, bag ich nichts Ungelerntes. Rachgefprochenes in meine Liebhaberei binuber nahm. 3ch hatte es endlich babin gebracht, bag ich kleine einfache Lieber begriff, Die mir auch wohl im Gebachtnif bangen blieben, bie trefflichen von Schulg jum Beifpiel, in benen uns, ohne baf fie uns eben poetisch aufregen, fo behaglich und wohl wird, die uns fo klar blauen himmel, grune Lanbichaften, leichte Figuren und anmuthige Empfinbungen hinmalen, waren mir oft gegenwärtig und verständlich. Rur bie größeren Compositionen, am meisten aber bie

bramatische Musit, waren mir zuwider, wenn ich auch in ber lettern manchmal mit Wohlgefallen eine kleine Arie borte, die fich bem Dhr einschmeichelte. Auch ber Bartborigste lernt am Enbe bie kleinen melobischen Sachen fühlen, wenn ihm auch ber Busammenhang großer musikalischer Dichtungen unverständlich bleibt. Als bas erfte Mal Don Juan von Mogart gegeben murbe, ließ ich mich bereben, bas Theater zu befuchen. Es war unlängst.componirt, und bes großen Mannes Ruhm noch in Deutschland nicht so begrünbet, wie bald nachher, welches ich besonders an einem hochgeachteten Musiker mahrnahm, ber mahrend und nach ber Aufführung nicht gnug über ben falfchen Beichmad bes Wertes reben tonnte. Mir aber war, als fiele mir ichon mabrend ber Duverture eine Binbe von allen Sinnen. Ich fann bie Empfindung nicht beschreiben, die mich zum ersten Dal überrafchte, baf ich mabre Mufit borte und verstand. Mit bem Berlauf bes Werkes fteigerte fich mein Entzuden, Die Absichten bes Componiften wurden mir flar, und ber große Beift, ber unendliche Wohllaut, ber Zauber bes Wundervollen, die Mannigfaltigkeit ber widersprechendsten Tone, Die fich bech au einem ichongeordneten Bangen verbinden, ber tiefe Musbrud bes Gefühls, bas Bigarre und Grauenhafte, Freche und Liebevolle, Beitere und Tragifche, alles biefes, mas biefes Wert zu bem einzigen seiner Art macht, ging mir burch bas Dhr in meiner Seele auf. Dag es fo plotlich geschab. vermehrte meine Begeifterung, und ich tonnte nun taum ben Belmont beffelben Meifters ermarten, beffen Leibenschaftlichfeit mich nicht weniger entzudte. Auch andere Componisten fuchte ich zu begreifen, und Gluds großen Styl, feine eble Rhetorit, sein tiefes Gemuth riffen mich bin, ich erfreute mich an Baisiello und Martini, Cimarosa's heller Geist leuchtete mir ein, und ich bestrebte mich, Die Berschiebenheis

ten des musikalischen Styls, so wie verschiedenartige Dichter zu erfassen und mir anzueignen. Während meiner Universstäts-Jahre verlor ich diese Kunst wieder aus dem Gesichte, doch zurück gekehrt war mein Eiser für sie um so brennensder, vorzüglich da einige vertraute Freunde mein Urtheil und Gesühl läuterten. Jest wurde ich mit dem wundervollen Genius des großen Sebastian Bach bekannt, in dem vielleicht schon alle Folgezeit der entwickelten Musik ruhte, der Alles kannte und Alles vermochte, und dessen Berke ich etwa nur mit den altdeutschen tiessinnigen Münstern vergleichen möchte, wo Zier, Liebe und Ernst, das Mannigsaltige und Reizende in der höchsten Nothwendigkeit sich vereinigt, und in der Erhabenheit uns am faßlichsten das Bild ewiger und unerschöpssicher Kräfte vergegenwärtiget.

Der Componist sagte: gewiß, es könnte Schwindel erregen, wenn man überschaut, was Alles vorangehen mußte, bevor Bach seine Werke schreiben konnte; aber es gehört auch wahrlich viel bazu, einer solchen Tuge oder einem vielstimmigen Satz auf die rechte Weise zu folgen, und ihn zu verstehn, es ist gleichsam eine Allgegenwart des Geistes, die ich einem solchen Laien am wenigsten zugetraut hätte.

Nach mehreren Jahren, sing ber Laie wieder an, wurde mir es so gut, in eine edle Familie eingeführt zu werden, beren Mitglieder, vorzüglich die weiblichen, auf eine entzückende Art die Musik ausübten. Die älteste Tochter sang einen Sopran, so voll und lieblich, so himmlisch klar, daß ich bei Ihrer neulichen Beschreibung des Gesangs Ihrer Unbekannten, werther Graf, an diese unvergleichliche Stimme benken mußte. Hier vernahm ich nun neben manchem Weltlichen vorzüglich die großen und ewigen Gedichte des erhabenen Palestrina, die herrlichen Compositionen eines Leo und Durante, die Zaubermelodieen des Pergolese, den ich mit

ben Lichtspielen bes Correggio vergleichen mußte, bie trefflichen Bfalme Marcello's, Die grofartige Beiterfeit unfers Haffe, und bas bramatische Requiem Jomelli's: Manches von Feo, die Miserere von Bai und Allegri ungerechnet. So rein, ungegiert, im großen einfachen Styl, ohne alle Danier vorgetragen wird man schwerlich je wieder bie Meister= werte boren. Diese gludliche Beit versette meinen Beift in eine so erhöhte Stimmung, bag fie eine Epoche in meinem Leben macht. Rur in wenigen schwachen Gebichten babe ich versucht, meine Dantbarkeit auszusprechen. Meine Seele war so gang in biefen göttlichen Tonen aufgegangen, baß ich bazumal nichts von weltlicher Musik wiffen wollte, es schien mir eine Entablung ber Göttlichen, bak fie fich au ben menschlichen Leibenschaften erniedrigen follte. 3ch glaubte. es fei nur ihre mabre Bestimmung, sich jum himmel aufaufdwingen, bas Göttliche und ben Glauben an ihn zu verfündigen.

Ein Beweis, sagte ber Kapellmeister, daß Ihr ganzes Herz damals von der Glorie dieser Erscheinung durchdrungen war. Man thut auch Unrecht, dergleichen wahre Begeisterung Einseitigkeit zu schelten, denn unfre Seele, wenn sie wirklich auf so große Art ergriffen und erschüttert wird, fühlt dann in diesem ihr neuen Element die ganze Kraft und Ewizkeit ihres Wesens: sie sindet dann die Schönheit, von der sie früher gerührt wurde, erhöht und vollendet in der neuen Erscheinung, und sieht mit Recht auf ihre frühern Zustände als auf etwas Geringeres hinad. In wessen herz eine solche Bisson nicht steigen und es ganz ausstüllen kann, der weiß überhaupt nicht, was ächte Begeisterung ist. Und gewiß ist die Kirchenmusst, welche freilich die Reueren meist auch so tief herab gezogen haben, die erhabenste und schönste Ausgabe unster Kunst. Ich din aber überzeugt, daß Sie

späterhin von felbst eben aus Ihrem Enthusiasmus wieder ben Weg zu Ihrem geliebten Mozart und andern gefunben haben.

Ratürlich, fuhr ber Laie fort, benn bie Liebe tann fich ja boch niemals in Baf umwandeln. Ich habe immer bie Menschen gefürchtet, Die mit ihren Gefühlen in ben Extremen fcwarmen, und heut übertrieben verehren, mas fie in einiger Zeit mit Fugen treten. Unfre Bilbung tann und foll nur eine Modification einer und berfelben Rraft, einer und berfelben Wahrheit fenn, kein unruhiger Austaufch und Bechsel, und fein hungerndes Berlangen nach Neuem und Unerhörtem, welches boch niemals befriedigend gefättiget werben fann. Als es mir nachher fb gut ward, in Rom von ber papftlichen Rapelle viele berfelben Sachen vortragen au hören, so fühlte ich wohl, daß hier ein eigener traditioneller Bortrag bes alten Canto fermo Manches anders und noch einfacher gestalte, aber weber bort noch in ben Theatern habe ich je biefen unbeschreiblichen Discant wieder vernommen, und Pergolese ober andere neuere Rirchenmusit ift mir auch niemals in biefer Bollenbung wieber vorgetragen worben.

Aus Ihren Beschreibungen, sing ber Sänger an, muß ich wohl abnehmen, daß Sie mit der neuen Sängermanier wohl selten zufrieden sehn mögen. Ich gestehe Ihnen aber, daß ich hierin nicht ganz Ihrer Meinung sehn kann: zu große, zu schlichte Einfalt würde mich zurück stoßen, ich will den Birtuosen vernehmen, der die Musik und seine Stimme beherrscht. Wie der Deklamator nicht bloß ruhig ablesen soll, sondern durch Erhöhung und Senkung der Stimme, durch kleine Pausen, durch rollende Töne erst zum Schausspieler wird, und das zur Kunst erhöht, was der ganz gute Borleser doch in der niedrigen Region stehen lassen muß.

Sie haben gewiß Recht, erwiederte ber Laie, voraus-

gefetzt, bag es wirklich bas fei, was ich Deklamation im Schaufpiel, ober Bortrag bes Gefanges nennen tann. Was uns ber Graf aber neulich als falfchen und fchlechten Ausbrud schilberte, muß ich freilich auch als meine Meinung unterschreiben. Und ift es benn in unsern Schauspielen anbere? Wie benn überhaupt wohl nie Gebrechen und Borzüge eines Zeitalters einzeln ftehn können, sondern jede Runft wird eine Absviegelung ber andern febn, und felbst Staat und Geschichte muffen ebenfalls alle Gesundheits- ober Rrantbeitsstoffe wieder in ihrem großen verschlungenen Gewebe nachweisen. Eben so wie ber Sanger fdreit und feufzt, und felten bas Gefühl im Bangen ausspricht, welches bie Arie ober bas Duo von ihm forbert, so auch ber Schauspieler; Dieser hilft sich auch burch einzelne übertriebene Accente. berausgehobene Borte, ftart unterftrichene Stellen, und muß barüber ben Sinn bes Gangen fallen laffen, wodurch bie Scene wie die einzelnen Stellen für ben Renner nüchtern und trivial werben. Denn wo giebt es jest wohl noch Schauspieler, an beren Leibenschaft man glaubt, bie uns täuschen und in ihrem hohlen abgepufften Ton nur irgend Wahrheit sprechen? Ja unser Freund Wolf, so wie seine Gattin machen hievon eine ehrenvolle Ausnahme, fo febr, bag fie fast schon einzeln in Deutschland ba stehn, wenn auch bie und ba ein Talent fich zeigt, bas aber immer nur zu Beiten jener Manier widersteht, Die unser Theater beinah ichon völlig zerftort hat. Richt, daß fich nicht viele Schaufpieler bemühten, aber es ift hier eben fo wohl wie im Befange eine falfche Schule entstanden, Die Ausbrud, Empfindung burch Einzelheiten, Die nicht in ber Sache felbft liegen, erregen will, und barüber bas Bange verbunkelt, und wenn wir uns ftrenge ausbruden wollen, Die Absicht ber Runft. ja diefe felber vernichtet.

Sie haben vollsommen Recht, rief der Kapellmeister: aber machen es denn meine Handwerksgenossen, die Componisten selbst, anders? Kaum ein Lied wissen sie mehr zu setzen, wo sie nicht jede Strophe neu componiren, gewaltsam accentuiren, innehalten, abbrechen und in gesuchte und fernliegende Tonarten übergehn, um nur, wo sie die Empfindung wahrnehmen, so starke Schlagschatten hinzumalen, daß man diese Stellen nun zwar nicht übersieht, aber auch gewissermaßen mehr Schwärze als Farbe gewahr wird. Als wenn es dem Sänger nicht müßte überlassen bleiben, auch im wiedersehrend Einsachen eine leise Bariation anzubringen, oder als wenn das nicht eben das mustkalische Gefühl in unserer Natur wäre, in diesen sich wiederholenden Klängen ohne Weiteres vermöge unsere Liebe zu ihnen das Mannigsfaltige zu empfinden.

Sehr wahr, fügte ber Laie hinzu, aus demfelben Unglauben fürchtet auch mancher geniale Musiker, wie der herrliche Beethoven, nicht neue Gedanken genug andringen zu können, deshalb läßt er so selten einen zu unserr Freude ruhig auswachsen, sondern reißt uns, ehe wir kaum den ersten vernommen, schon zum zweiten und dritten hin, und zerstört so, wie oft, selbst seine schönsten Wirkungen. Sehn wir sogar auf die Götheschen Lieder, die er gesetzt hat: welche Unruhe, welche schafte Deklamation, welches Uebersspringen. Ich möchte diesem trefflichen Manne, so wie manchem Andern nicht gerne Unrecht thun, aber die Reichardschen Melodicen zu den meisten dieser herrlichen Gefänge haben sich mir so eingewohnt, daß ich mir diese Gedichte, vorzüglich die frühern, nicht anders benken und singen kann.

Wenn Sie so gesinnt, nahm die Tochter bas Wort, und bie übertriebene falsche Gelehrsamkeit verwerfen, den Ausbruck schelten, ber sich vordrängt, und barüber Melodie und eigent-

lichen Gefang verdunkelt, fo hatten Sie ja nun felbst meinen geliebten Roffini gerechtfertiget.

O divino maestro! o piu che divino Rossini! rief begeistert und mit verzerrtem Gesicht der alte Italiener. Eccolo il vero! den ausgemachten Bunderdoktor des Jahrshunderts, der uns verirrte Schaafe wieder auf die rechte Straße bringt, der alle die falsche deutsche Bestrebunge maustodt schlagt, der mit himmlische unerschöpfliche Genie Oper über Oper, Kunstwerk auf Kunstwerk häuft, und sich Phramid oder Mausoleum erdaut, worunter nachher alle die ausdrucksvolle, gedankenreiche und seelenmäßige Klimperlinge auf ewig begraben liegen.

D wie wahr! rief ber Enthusiast, ich habe mir schon oft vorgenommen, keinen andern Componisten mehr anzuhören, so entzückt hat mich jedes seiner Werke, es kam mir nur unbillig vor, da ich doch selber ein Deutscher bin, mich so feindlich meinen Landsleuten gegenüber zu stellen.

Was hat die Landsmannschaft damit zu thun? sagte der Laie: manche Italiener, die gern eine Partei sormiren möchen, haben es freilich bequem, wenn sie den Mozart oder gar Glud zu den ihrigen rechnen, und so gegen Bestrebungen zu Felde ziehn wollen, die ihnen im Wege stehn. Giebt es aber eine wahrhaft deutsche Oper, eine Musit, die wir uns als national durchaus aneignen müssen, so ist es eben die Mozartsche, und es ist sehr gleichgültig, daß der Don Juan ursprünglich für italienische Sänger geschrieben wurde. Italien hat auch deutlich gnug bewiesen, daß es diesen großen und reichen Geist nicht fassen und lieben konnte. Mozart, Gluck, Bach, Händel und Handn sind ühre Deutsche, die wir uns niemals dürsen abdisputiren lassen, und ihre Compositionen sind, recht im Gegensatz gegen die italienischen, wahrhaft deutsche zu nennen.

Und dann, fügte der Kapellmeister hinzu, kann man gern dem Rossini Talent und Melodie zugestehen, wenn der Lobpreisende auch uns zugiebt, daß ihm in seiner Eile alles das abgehe, was den Componisten erst zu einem dramatischen macht. Regellos, willführlich ist er durchaus, und achtet weder Zusammenhang noch Charakter, ja ich fürchte, in diesem leichten und wilden Spiel bestehe sein Talent, so wie das mancher dramatischen Schriftsteller, und ihn zwingen wollen, consequent zu sehn, dem Charakter und Inhalt gemäß zu componiren, hieße nur, ihm das Componiren selbst untersagen.

Sein schneller Ruhm, fagte ber Laie, ift wohl nur entftanben, weil eben ber achte Sinn für Mufit unterzugeben broht. Denn wie kann man fich boch nur mit biefem völli= gen Mangel an Styl vertragen, ber allen feinen Melobieen einen fo niedrigen, geringen Charafter aufdrudt? Seine Sangftude find großentheils fangbar, ja recht bequem für unsere jetigen Sanger geschrieben, aber febr baufig fett er auch nur, fo vielen Andern abnlich, wie für Instrumente, und wenn sein Beifall noch lange währt, so wird er auch noch bagu beitragen, bie Sanger völlig zu verberben, ja auch wohl ben guten und eblen Bortrag ber Inftrumente, weil er Alles fo fleinlich und geringe behandelt. Der Ginn für Musit erwachte bei uns auf eine ichone Beife, er fraftigte fich und es war uns, vergönnt. Glud zu verstehn und uns völlig anzueignen, eine fo große Erscheinung, wie Mozart, entstand und vollendete fich vor unfern Augen. Sandns tieffinniger Sumor in feinen Instrumental-Compositionen ergriff alle Freunde ber Runft, bes großen Banbels Werfe murben wieber ftubirt, und felbst bie Dilettanten fühlten fich von feiner Runft entzudt, Die bas Mächtige, Gewaltige erstrebt, jeben Heinlichen Reiz verschmäbend; wir faben Unstalten gebeiben.

bie auch die alte Kirchenmufit, Die herrlichen Werte ber verftorbenen großen Deifter wieber ertonen ließen, es ichien, bag auf immer ber Befcmad am Grofen und Ebeln gerettet sei. Rur hatte sich inbessen bie Menge auch mit ber Musit scheinbar vertraut gemacht, und biefe tann, wenn fie fich eine eble Sache aneignet, immer nur bis auf eine gewiffe Weite mitgehn, bann wird sie nothwendig bas Ergriffene in etwas Geringeres verwandeln, bas ihr zusagt. Chemals hatten wir nur Renner und oberflächliche Liebhaber in Deutschland, jett aber entstand eine Salbtennerschaft ftatt ber Freunde, die fich unschuldig ergötten. Diese anmaßlichen Renner haben mit lauter fcreienben Stimmen nach und nach bas Bort ber mahren Musikfreunde verbrängt, ja biese gelten ben neuern Enthusiaften wohl gar für eigenfinnige, ober gefühllofe Rrititer, Die aus Reid und Miflaune bie glanzenden Erscheinungen ber neuesten Zeit nicht anerfennen wollen. Darum bat auch in meiner Baterftabt, in Berlin, Roffini am meisten Wiberfpruch gefunden, weil burch bes unvergeflichen Fasch berrlichen Eifer bort die treffliche Musit-Atademie gegründet wurde, die unser Freund, der wadre Zelter, nach beffen Tobe in bemfelben Sinne fortgeführt hat. Durch die Bergegenwärtigung ber alten Deifterwerke, burch ben einfachen, eblen Gefang, ber bort bekannter ift, als anderswo, find bie zahlreichen Mitglieder zum Beffern verwöhnt, und können fich unmöglich bem zierlich Rüchternen bingeben.

Sie werben es mit meiner Tochter völlig verberben, fagte ber Baron lachend, benn sie meint, wo nur Effect sei, ba ware es lächerlich zu fragen, ob die Wirkung auch stattsfinden burfe.

Sie hat vollsommen Recht, antwortete ber Laie, ich aber auch, wenn ich behaupte, bie Wirkung muffe gar nicht ein-

treten. Um biefen Bunkt breht sich ja die Kritit in allen Rünften.

Darum ist es ein Glück zu nennen, antwortete der Baron, ja gewissermaßen eine weise Lenkung des Kunstgenius,
daß ein großer Componist sich viesem kleinlichen Unwesen so mächtig gegenüber stellt, und das so ausgezeichnet besitzt, Styl nehmlich, was jenem ganz abgeht. Ich spreche von dem nicht genug zu lobenden Spontini. Es läst sich hoffen, daß von dieser Seite durch mächtige Wirkungen der Sinn der Deutschen wird gehoben, und ihr Wohlgefallen an diesem Melodisenkigel beseitigt werden.

Der Laie ichien fo in Gifer gerathen zu febn, bag er allein das Wort führen wollte. Gewif, fagte er lebhaft, ware es lacherlich, wenn man biefem Manne ein ausgezeich= netes Talent absprechen wollte, und über bie Berbienfte feiner Bestalin läft sich Bieles fagen und ftreiten. Aber baf er im Cortez und nachher noch gewaltiger ein Braufen und Lärmen ber Instrumente, ein Ueberfchreien ber Stimmen, ein Auffreischen, ein wildes Getümmel uns bat für Musik geben wollen, icheint mir ebenfalls ausgemacht. Dan fann fcwerlich im voraus bestimmen, wie viel ober wenig unser Dhr von Instrumental = Musik vertragen foll, benn Mozart hat die meisten seiner Borganger überboten, und es gab früherhin auch Runstfreunde, die bei ihm über zu große Mülle flagten; und icon lange vor biefem bat ber große Bandel außerordentlich viele Instrumente in Anspruch genommen, um feine erhabenen Gedanten auszusprechen. Aber bei biefen war die Fülle der Tone doch Musik, ein Anfcwellen, ein Beranbraufen, ein Abdampfen und Burudfinken in eine gewisse Stille und Rube, aber nicht biefes munterbrochene, nie raftende Büthen aller Rrafte ohne Borbereitung, Inhalt und Bebeutung, welches nur betäuben kann, und bessen Macht und Gewaltsamkeit mehr erschreckt und ermibet, als erhebt und erschüttert. Geht der berühmte neuere Componist hiebei nur gar zu oft auf leeren Essect und Schreckschuß aus, so wie manche Schauspieler und Schauspielbichter, wirkt er nur einzig und allein durch große Massen, so ist er zwar wohl nicht der Wandnachbar Rossini's, aber sie reichen sich denn doch aus einer gewissen Entsernung besteundet die Hände und stehn sich nicht als seindliche Kräfte einander gegensiber. Wohl und, daß unser hochgeehrter Maria Weber uns zu den schönsten Erwartungen berechtigt, der in dem, was er schon trefflich geleistet hat, so glänzend zeigt, wie viel er in Zukunft noch vermag.

Nun erhob sich die Tochter mit allen Tonen, und der Bater stand ihr bei, um den Laien in die Enge zu treiben, der ihre Lieblinge so ked angegriffen hatte, ohne doch vom Metier zu seyn, da er sein ehemaliges Biolinspielen selber nicht in Anschlag zu bringen wage. Unter lautem Lachen wurde disputirt und behauptet, der Teufel sei ein- für allemal unmusikalisch, die Augelgießerei und der Lärmen dabei schlimmer, als was je auf dem Theater getobt, und der Mussik, die ganz Deutschland wie verwirrt gemacht, sehle die Mannigsaltigkeit, ein heiteres Element, ja auch jene Ironie, wodurch Mozart erst seine ungeheure Dichtung des Don Inan zu diesem einzigen Werke gebildet habe, so daß bei diesem durch Gegensähe sich Inhalt und Behandlung rechtsertigen, was dort ganz aus der Acht gelassen sei.

Der Kapellmeister nahm sich bes armen Laien, ber hierauf wenig zu erwiedern wußte, oder den man vielmehr nicht zu Worte kommen ließ, freundlichst an, und meinte, eine Bergleichung auf diese Weise anzustellen, sei unbillig, weil das neue Kunstwert gar nicht die Absicht habe, sich neben jenes ungeheure zu stellen. Ueberschreitet auch die

angefochtene Scene, suhr er fort, welche gerade die Menge herbei gelodt hat, die Gränzen der Musik, so ist doch übrigens des Bortrefflichen, des ächten Gesanges, des Reuen und Genialischen, vorzüglich aber des wahrhaft Deutschen, im besten Sinne, so viel, daß ich vollkommen in das Lob unsers unmusikalischen violinspielenden Laien einstimmen muß, der Manches wohl eben deswegen bestimmter empsindet und keder ansspricht, weil er niemals vom Handwerk gewesen ist, und selbst nicht als Dilettant hinein gepsuscht hat, da' er sich doch bescheidet, in die eigentlich grammatische Kritik einzugehn. Sollte keiner als nur Musiker mitsprechen dürsen, so würde ja auch für diese nur componirt, und das werden wir uns doch wohl, so wie alle Künstler, verbitten, nur für die Zunstgenossen zu werden, um von ihnen empsunden und verstanden zu werden.

Ronnte ich nur , fing ber Laie wieber an, ben fanften Genuf wieder baben, ben mir ehemals die Lila bes Martini gewährte. Diese ibpllische, reine und beitere Dufit ware nach so manchem Ungethum unfrer Theater eine wahre Erquidung. Bie wurbe ich mich freuen, Baifiello's Barbier von Sevilla wieber zu vernehmen, und es frankt mich innig. bak man eine folde Composition nicht als eine Massische verehrt, bie nun einmal für allemal fertig ift, und an bie fich teiner von Neuem wagen burfte. Denn ift bei Rossini and bier und ba vielleicht ein Moment brillanter, so ift boch ber bramatifche Ginn bes Bangen, Die Bebeutung untergegangen, und nichts gegeben, was fich bem humor in ber Rolle bes Alten nur irgend vergleichen butfte. Die Berwöhnung ber gehäuften Inftrumente läßt aber befürchten, bak man, wenn man auch einmal biefe trefflichen alten Saden geben möchte, Bufate zur Begleitung macht, ober biefe wenigstens verstärkt. hier und ba habe ich schon murmein

hören, daß Glud bergleichen bedürfe. Mozarts Figaro ist schon in Biolinen und andern Instrumenten doppelt so stark besetzt worden, als es der Componist vorgeschrieben hat, bei dieser heitern Musik um so unpassender, weil dadurch der Wis, das wundersam Leichte und Heitere des Gesanges gestört wird. Es ist, als wollte man trefsliche Brillanten aus ihrer leichten Fassung nehmen, und sie, um sie zu ehren, in schweres Gold schmieden. Oder, als riese man sich wizige und launige Einfälle durch ein Sprachrohr zu.

Man sang zum Beschluß noch Einiges, und die Gefellschaft trennte sich. Beim Abschiede sagte der Baron zum
alten Italiener: auf Wiedersehn! Doch dieser schüttelte den
Kopf, und wies mit dem Finger nach oben. Der Laie ging
nach seinem Hause, weil es schon spat war, und er in der
kalten Nacht an einem Abenteuer, an welches er nicht glauben mochte, nicht Theil nehmen wollte. Der Kapellmeister
und der Graf wandelten aber mit dem wunderlichen Alten
durch die ruhige Stadt, ließen sich das. Thor öffnen, und
begaben sich nun nach dem Tamnenwalde, wo der Lebensüberdrüssige seine Lausbahn eigenmächtig zu vollenden drohte.
Alls sie unter den finstern Bäumen standen, sagte der Graf:
unn; Alter, seid Ihr wieder gescheidt geworden, wollt Ihr
nun nicht lieber zu Bette gehn?

In die Ewigseit thu' ich mich hinein legen, fagte der Italiener, und das liebe Bergessen, Ruhe, tiefer, tiefer Schlaf, werden wie Flaumen eines Daunenbetts um mich zusammen schlagen. Abien, Eccellenza! lebt wohl, thörichter Rapell-meister, der Ihr die schöne Gelegenheit nicht bemutt, allen Euren Jammer, Partituren, Noten, Pausen, Touarten, Sänger und Sängerinnen los zu werden. Num laßt mit ein bissel noch siber meinen Zustand nachdenten, und dann ruse ich Euch wieder; Kapellmeister kommandirt Eins, Zwei,

Drei, und beim Worte Drei, beutlich ausgesprochen, langfam, feierlich, laut, daß liebe Scho auch etwas davon abkriegt und mitspricht, schieß ich mich die ganze Pistole in meinen bummen Kopf hinein.

Ihr werdet doch nicht, fagte ber Kapellmeister, so abgeschmadt wie der Hanswurst in der Kreuzerkomödie sterben wollen?

Gerade fo muß es geschehen, sagte ber Alte, und legte fich in einen Sandgraben nieber. Die beiben Begleiter gingen tiefer in ben Wald, Die Nacht mar ftill, fein Wind wehte, ein gang leifer Souch rührte zuweilen bie Zweige an, fo bag bie Rabeln ber Tannen' in fanften Tonen lispelten, bas Flüstern fortlief, und indem sich bann ber Wald in allen Stämmen bewegte, wie ferner Orgelton verhallte. Feierlich genug ift die Stunde, fagte ber Musiker. - Eine munderfame Empfindung, erwiederte leife ber Graf, hat ben gangen Abend in mir fort geklungen: vielleicht bin ich bem Tobe naber, als jener alte Wahnsinnige, benn noch nie war mir mein Dasein so abgestanden und leer, so jedes Reizes ent-Heibet. Ich glaube nun auch, bag jenes himmlische Wefen, welches ich schon lange suche, gestorben ift. - Still! rief jener: hörten Sie nicht Mufit? — Bielleicht bie fernen Gloden.

Nein, sagte ber Kapellmeister gehend: ich höre es beutlicher: und nun erinnere ich mich, hier wohnt der unkluge Alte nicht fern, in dessen Hauschen ich bei meiner Ankunft schon Morgens um fünf Uhr einen herrlichen Discant vernahm.

Der Graf mar tief bewegt. Jest kommt! kommt! schrie ber Italiener, mein Ermorben soll ein bischen seinen Anfang nehmen! — Schieft Euch tobt, ober hangt Euch! rief ber Graf

zurud, wir haben jest etwas Befferes zu thun, als Eure Boffen anzuhören.

Sie gingen weiter, brangten fich burch Baum und Strauch, und ber neugierige Italiener hatte fich ju ihnen gefellt. Jest tonte ihnen icon bestimmter ber Befang entgegen, und ber Graf zerriß fich Sanbe und Besicht, um nur aus ben Befträuchen zu tommen, in benen er fich aus Gifer immer tiefer verwickelte. Er brangte eudlich hindurch und ftand in ber Nabe bes Bauschens, beffen Heine Fenfter erleuchtet waren. Der treffliche Bfalm Marcello's "Qual anhelante" tonte ihnen voll und rein entgegen, fo einfach, fo ebel vorgetragen, baf ber Rapellmeister erstaunt und bingeriffen taum athmete. Gie ift es! fie ift es! meine Gingige! rief ber Graf in ber größten Erschütterung aus, und wollte fich bem Saufe nähern, aber ber Rapellmeifter hielt ihn feft, Hemmte fich an ihn, und warf fich bann zu feinen Fugen nieber, die er umarmte, und rief: o befter, gludlichfter Graf! Beirathen Sie fie alfo, wie Sie gelobt baben; aber gonnen Sie mir vorher bas einzige Blud, bag fie erft bie Beliebte in meiner ruinirten Oper singt; bann will ich gern fterben, benn eine solche Stimme giebt es auf Erben nicht mehr.

Der Graf strebte zum Hause hin, und der Kapellmeister ließ endlich sein ungeduldiges Bein los. So wie er auf die Wohnung losstürzte und an die Keine Thür Kopste, versstummte der Gesang. Macht nicht so viel Umstände, sagte der Italiener, der Sing-Sang ist nicht der Mühe werth, man sieht wohl, daß Ihr meine Selige nicht gekannt habt. Der Kapellmeister, der jetzt eben so außer sich war, wie der Graf selbst, klopste mit diesem wetteisernd an die Thür, und da sich beide in den Kräften überdoten und das Tempo immer schneller nahmen, so entstand dadurch ein sonderbares Concert in der ruhigen Nacht. Im Hause war Alles sill,

endlich aber schien man brinnen boch die Gebuld verloren zu haben, denn ein Fenster öffnete sich und eine leise, heisere Stimme sagte: was giebt's da? Seid Ihr betrunken? — Laßt uns ein! rief der Graf: hinein müssen wir! schrie der Kapellmeister: wo ist die Sängerin? der Graf: ich habe sie schon am Morgen neulich gehört, der Kapellmeister, als Ihr mir sagtet, es sei des Teufels Großmutter: aber hinein müssen wir! vereinigten sich nun beide. Seid Ihr rasend? rief die erhöhte Stimme des Alten, und in diesem Augenblick schried ber Italiener lauter als Alle: Hortensio! Hortensio! haben wir Euch endlich erwischt? Nun bleib' ich am Leben! Mag sich umbringen, wer Lust hat, ich halte mich an Euch, altes Kell!

Ich bin der Graf Alten, schrie ber Liebhaber; ich der Rapellmeister! rief fein Begleiter, laßt uns nur hinein, daß wir die Sängerin sehn: kommt herab! rief der Italiener, daß wir beide unfre Bekanntschaft erneuern können.

Mein himmel! ächzte der Greis, so nach tiefer Mitternacht? Meine guten herren, wenn Sie bei mir was zu suchen haben, so kommen Sie doch morgen, wenn der Tag scheint.

Gut, sagte ber Graf beruhigter, morgen früh! ber Rapellmeister fand sich auch in den Vorschlag, und als sie friedelich wieder fortgingen, sagte der Italiener; ich bleibe die Nacht hier draußen und passe ihm auf. Morgen früh machen wir Alle unsern Besuch.

Wie erstaunten, erschraken am folgenden Tage der Graf und der Musiker, als sie das Haus verlassen und öbe fauben; noch vor Tage, sagte die alte Auswärterin, seien die beiden Bewohner ausgezogen und haben in größter Eil alle Sachen fortschaffen lassen. Auch der Italiener zeigte sich nirgend.

Ein schöner, heiterer Herbsttag war aufgegangen, die Sonne schien in dieser späten Jahreszeit noch so warm, wie im Sommer, und dies bestimmte den Laien, mit seiner Tochter in das naheliegende Bergthal zu fahren. Auf einem kleinen Miethpferde sahen sie in der Entsernung den Enthusiasten auch mit nachstatterndem Kleide auf dieselbe Gegend zusprengen. Der himmel verhüte nur, bemerkte der Laie zu seiner Tochter, daß der Schwäßer nicht ebenfalls in jenem Thale verweilt, weil er uns sonst mit seinen heftigen Reden und Schilderungen den Tag verderben wilrbe.

Wir muffen uns schon barauf gefaßt machen, erwiederte bie Tochter, benn er sagte mir neulich, daß er diese Gegend vorzüglich liebe und sie oft besuche.

Wie sind diese Menschen doch so lästig, suhr der Laie sort, die eben, weil sie gar nichts empfinden, über Alles in Hitze gerathen können. Aber mehr noch, als bei Kunstwerten, stören sie mich in der Natur, die am meisten ein stilles Sinnen, ein liebliches Träumen erregt, in der ein vorüber schwebender Enthusiasmus und Behaglichkeit sich ablösen, und sie unsern Geist sast immer in eine beschauliche Ruhe versenten, in welcher Passivität und schaffende Thätigkeit eines und dasselbe werden: dazu der Anhauch einer großartigen Wehmuth in der Freude, so daß ich in der schönen Landschaft gegen diese beschreibenden Schwätzer oft schon recht intolerant gewesen bin.

Sie stören fast eben so sehr, wie die unerträgliche Musit, antwortete bas Mädchen, da man so oft in der Nähe der Gebäude Tänze oder freischende Arien vernehmen muß.

Als sie angetommen waren, sprang ihnen ber berührige Enthusiast schon aus bem Hause entgegen. D wie schön, rief er aus, daß Sie diesen herrlichen Tag auch benuten, ber wahrscheinlich ber letzte helle dieses Jahres ist. Lassen Sie

uns nur gleich an ben murmelnben Bach gehn, und bann von ber Höhe des Berges das Thal überschauen. Es ist eine Wonne, die Schwingungen der Hügel, den kleinen Fluß, das herrliche Grün und dann die Bekeuchtung zu sehn und zu fühlen. Giebt es wohl ein Entzücken, das diesem gleich oder nur nahe kommen kann?

Ich will mit Ihnen gehen, erwiederte der Laie, aber nur unter der Bedingung, daß Sie mich mit allen Schilderungen und begeisterten Redensarten verschonen. Wie können Sie überhaupt nur immer so vielen Enthusiasmus verbrauchen? Es ist nicht möglich, wie Sie auch neulich gestanden haben, daß Sie so viel empfinden.

Bei der Kunst, sagte der Enthusiast, setzt man freilich wohl hie und da, dem Künstler zu gefallen, etwas zu, aber in der himmlischen Natur — nein! da kann doch keine Zunge Worte genug sinden, um nur einigermaßen das wiederzugeben, was im Herzen ausgeht. Ich habe es aber schon seit lange bemerkt, daß Sie kein großer Freund der Natur sind, denn wie konnten Sie nur sonst, wie ich schon so oft gesehen habe, daß Sie thun, beim schönsten Frühlingswetter in das dumpse Theater kriechen, um eine Oper zu hören, oder sogar ein mittelmäßiges Schauspiel zu sehn, über welches Sie nachher selber Nage sühren?

Weil es mir an solchem Tage, antwortete jener, barum zu thun ist, ein Schauspiel zu sehn, und ich dies mit dem Genusse der Natur dann nicht vereinigen kann und mag. Auch gestehe ich Ihnen, daß ich oft in der schönsten Natur bin, ohne sie mit den geschärften Jäger-Augen in mein Bewußtsein aufzunehmen, wenn mich ein heiteres Gespräch desschäftigt, ober ich auf einsamem Spaziergang etwas sinne, oder ein Buch meine Ausmerksamkeit sesselt. Glauben Sie mur, undewußt, und oft um so erfreulicher, spielt und schim-

mert die romantische Umgebung boch in die Seele hinein. Wennwir uns überhaupt immer so sehr von Allem Rechenschaft geben sollen, so verwandelt sich unser Leben in ein trübseliges Abzählen, und die seinsten und geistigsten Genüffe entschwinden.

Dm! Gie mogen nicht gang Unrecht haben, fagte ber Enthusiaft nachsinnend: wenn ich nur nicht einmal ben Charatter ber Seftigkeit angenommen batte und bei allen meinen Befannten als ein Giferer golte, so wollte ich mir bas Befen wieber abzugewöhnen suchen. Es ift aber benn boch auch fatal, wenn man, fo wie Sie, für einen Phlegmatiter gilt. Da Sie alfo nichts von Naturbegeisterung boren wollen, fo will ich Ihnen lieber ergablen, daß ich schon vorbin, ebe Sie tamen, eine fonderbare Erscheinung hier bemerkt habe. junges, munberschönes Dabchen ftanb bort oben auf bem Bügel, fab immerbar auf ben Weg bin, ber zur Stadt führt. und weinte bann heftig. Sie erregte mein lebhaftestes Mitgefühl, ich ging zu ihr, aber so fehr ich auch in fie brang, so konnte ich sie boch nicht bewegen, mir eine vernünftige Antwort zu geben, ober mir zu erzählen, mas fie bier mache, wie sie bergekommen sei und wen sie bier erwarte. Und ich war boch so gang außerorbentlich neugierig, vorzüglich, weil ich bies junge, außerordentlich reizende Frauenzimmer neulich foon bei unferm Baron in ber Gefellichaft gefeben babe, wo fich ber verwirrte melancholische Graf viel mit ihr zu schaffen machte. — Sehn Sie, fie fteigt schon wieber ben Sügel binan, um ihre Beobachtungen anzustellen.

Mit Zierlichkeit und Grazie schwebte die Gestalt die grüne Anhöhe hinauf, und ihre vollen, braunen Loden, ihr leuchtendes Ange, das einfache Gewand und die Geberde wirkten mit unbeschreiblichem Zauber in der anmuthigen Landschaft. Die Tochter fühlte sich bewegt, als sie das schöne Wesen wieder weinen sah, die Thränen stiegen ihr.

felbst in die Augen, als die Unbekannte jest im Ausbruck bes höchsten Schmerzes die Hände rang, und sich jammernd auf den Rasen niedersetzte. Lassen Sie uns hinauf steigen, sagte der Laie, das arme Wesen bedarf unsers Trostes und Beistandes, meine Tochter soll sie aureden, wir aber, Herr Kellermann, wollen uns fürs erste schweigend verhalten, und die Betrübte am wenigsten mit zudringlichen Fragen ängstigen. Die Tochter ging zu ihr, und die Fremde bekannte, daß sie ihren alten Bater aus der Stadt erwarte, und nicht begreife, wie er so lange zögern könne, da er ihr diesen Ort angewiesen habe, wo sie zusammen tressen wollten, um weiter zu reisen.

Sie wollen also unfre Gegend verlassen, fragte ber Laie, ba Sie boch, so viel ich weiß, nur fürzlich angekommen find?

Ach! mein Herr, antwortete die schöne Fremde klagend, mein lieber Bater leidet schon seit lange an einer schweren Melancholie, an Menschenfeindschaft und tiesem Lebensübersdruß, so zieht er seit einigen Jahren von Ort zu Ort, versarmt immer mehr, wird immer kränker, versagt sich selbst alle Hülfe, und will auch mir das Glück nicht gönnen, ihm beizustehn, da ohne diesen starren Willen meine Talente sein Leben wohl unterstützen könnten. Denn mein Gesang und die Musst überhaupt machen das Unglück meines Lebens.

Sie fingen alfo boch? fragte ber Laie fehr lebhaft.

Meine Trauer, mein tiefer Schmerz, erwiederte die schöne Rlagende, sind Schuld, daß ich mein Gelübbe gebrochen habe. Ich habe meinem Bater geloben müssen, niemals zu gestehen, daß ich singe, auch niemals, außer wenn er zugegen ist, und es mir erlaubt, einen Ton anzuschlagen. Wir wohnten des halb von der Stadt entsernt, wir vermieden allen Umgang, mur neulich war ich zufällig im Hause des Baron Fernow, wo ein Fremder, ein seiner, anständiger Mann mich über die Gebühr mit Fragen und Aufsorderungen zum Singen änge-

ftigte. In ber letzten Nacht, als ich, wie ich glaube, in ber bochften Ginfamteit einen Bfalm Marcello's einübe, entsteht bor bem Baufe ein Getummel, wir halten bie Leute für Räuber ober Trunfene, ber Graf nennt sich endlich, und will eingelaffen fenn, noch einige Andere toben eben fo laut, und mein-Bater tann sie endlich nur beruhigen, indem er ihnen verspricht, am Morgen ihren Besuch anzunehmen. Raum find fie fort, fo muß Alles in ber gröften Gile eingepadt werben, noch in ber Racht werben Fuhrleute gemiethet, unfre wenigen Sachen hieher zu fahren, am Morgen muß ich nachreisen, und er verspricht, in wenigen Stunden ebenfalls bier zu fenn, weil er in ber Stadt noch unfere Reifepaffe beforgen muffe. hier erwarte ich ihn nun icon manche Stunde, gewiß ift er frant, ein Unglud ift ihm zugeftogen, und ich weiß in meiner Angst nicht Rath noch Sulfe; wo foll ich ihn wieber finben?

Der Laie suchte sie zu beruhigen. Er schlug vor, im Gafthaufe bis nach Tifche ben Alten zu erwarten, bann folle fle mit ihm und feiner Tochter jurud fahren; ba nur ein Beg gur Stadt führe, fo mußten fie bem Bater begegnen, ware bies nicht ber Fall, fo folle bie Frembe in seinem Saufe absteigen, indeffen er felbst Ertundigungen einzöge. Auf fein eindringliches Zureben und ber Tochter schmeichelnbe Liebkofungen wurde fie ruhiger und ging mit ihnen in ben Bafthof. Bei Tische wurde man sogar guter Laune, nur verweigerte bie Frembe auf die unbescheidene Bitte bes Enthuflasten, zu fingen, weil bies gegen ihr beiliges Berfprechen laufe. Man fprach bann viel über bie neulichen Musitstude, bie ber Rapellmeister im Sause bes Barons habe probiren laffen, fie lobte die Composition als großartig, tabelte aber bie Manier ber Ganger. Es tann fenn, befchloß fie ihre Rritit, bag ich hierüber völlig im Irrthum bin, aber nach ven Grundfätzen meines Baters, und nach der Gefangsweise, die ich nach seinem Unterricht ausüben muß, ist jene Manier eben so klein als willkührlich. Ja, dürfte ich einmal (aber dazu ist mein Bater auf keine Weise zu bewegen) eine Opern-Rolle, wie diese des Kapellmeisters, singen, so schmeichle ich mir, daß ich eine große Wirkung hervor bringen würde, und vielleicht um so größer, weil diese Art jetzt ganz vergessen ist und die Neuheit um so mehr erschüttern möchte.

Wenn Sie biejenige find, erwiederte der Laie, für welche ich Sie jetzt halten muß, fo konnen Sie einen gewissen enthussischen Mann, wenn es übrigens Ihre Gesinnung erlaubte, unbeschreiblich glücklich machen.

Die Schöne wurde roth, und der Enthusiast Kellermann, so wie er das Wort enthusiastisch nennen hörte, sprang eilig herbei und ries: ja gewiß, Berehrte! wie könnte mein Herz wohl so vielsach vereinigtem Zauber widerstehn?

Gebt Euch keine unnütze Mühe, rief ber Laie laut lachend, ich meine jenen fonderbaren Grafen, ben wir Alle kennen. Ich hoffe einen beglückenden Ausgang weissagen zu dürfen.

Die Schöne wollte sich auf keine nähern Erörterungen einlassen; lobte aber nachher im Berlauf bes Gespräches ben jungen Grafen als einen schönen und verständigen Mann, ber sie auch in der Gesellschaft am meisten interessirt habe.

Auf ber Rückfahrt unterhielt man sich mit heitern Gesprächen. Der Enthusiast sprengte wieder auf seinem kleinen Pferde voran, und war bemüht, seine Geschicklichkeit im Reisten zu zeigen. Als sie in die Stadt hinein gesahren waren, sahen sie in der Hauptstraße einen großen Bolksanflauf, Gestümmel, Geschrei, ein Bors und Zurückbrängen, der Wagen mußte halten, die Wache machte Platz und der Laie erstaunte, cals er den alten Italiener zwischen den Soldaten bemerkte, die ihn als Gesangenen sortsührten. Was giebt es? fragte

er einen Borübergebenben. — Je, ber braune Schelm, antwortete biefer, hat einen alten Mann fo eben tobt geschlagen.

Als sich die Menge verlaufen hatte und sie weiter sahren konnten, stürzte ihnen aus einem großen Hause der Graf entgegen, er rief, daß man anhalten solle, und mit einem Ausdrucke übermenschlichen Entzückens half er Julien aussteigen. Der Laie und die Tochter solgten, um zu sehen, wie sich die Scene eutwickln würde.

Im Saale fand Julie ben alten Mann im Lehnstuhl sitzen, blaß und erschüttert, aber wohl und unverletzt. Man ersuhr, daß er den ganzen Tag durch hin= und herschiden, indem er seine Bässe berichtigen und auslösen mußte, von der Polizei war aufgehalten worden. Als er endlich fertig zu senn glaubte, und eben einen Wagen suchte, um seiner Tochter nachzureisen, begegnete er dem thörichten Italiener, der ihn sogleich auf offener Straße angriff, um ihn zu mißhandeln, als er aber um hülfe rief, nahmen sich die Borsübergehenden des Greises an, und der Berwirrte wurde der Wache übergeben. Julie liebkoset den Alten, und suchte ihn durch ihre Zärtlichseit zu beruhigen. Der Enthusiast, so wie der Kapellmeister waren ebenfalls Zeugen dieses Auftrittes.

Bielen Dank, fagte enblich ber Alte, bin ich Ihnen, mein Herr Graf, schuldig, daß Sie sich meiner so freundlich angenommen haben, jest aber lassen Sie uns abreisen, damit wir recht bald ben Ort unfrer neuen Bestimmung erreichen.

Er stand auf und wollte gehn, Julie blieb zaudernd, und blidte verlegen auf die Gegenwärtigen, der Graf aber trat vor den Greis hin und sagte mit zitterndem Tone: können Sie mir das Glüd meines Lebens entreißen wollen, dem ich so lange nacheilte, jetzt, nachdem ich es endlich so unverhofft und so wunderbar gefunden habe? Bas meinen Gie? fragte ber Alte.

Selig würde ich sehn, antwortete ber Graf, wenn Ihre Tochter sich entschließen könnte, mir ihre Hand zu schenken. Ich bin reich, völlig unabhängig, lassen Sie uns in Liebe, Freundschaft und Musik verbunden ein Glück begründen und genießen, wie es nur immer auf Erden möglich ist.

Der Alte taumelte wie erschroden zurud, er mußte sich vor Zittern wieder niedersetzen. Wie! rief er im heftigen Weinen aus: bas könnte Ihr Ernft febn, mein Gerr Graf?

Ich nehme, rief biefer, alle biefe Freunde zu Zeugen: boch, Julie felbst?

Run, meine Tochter, fagte ber Alte bewegt, könntest Du Deinen greisen Bater so glücklich machen? Jetzt liegt es in Deiner Hand, mir allen Gram meines Lebens zu vergüten und meine letzten Tage zu verherrlichen. Aber ist es benn kein Traum? Wie kommt vies Alles? Raunst Du Dich entschließen, mein Kind?

Die Tochter war heftig erschüttert. D himmel! rief ber Graf: nein, Gewalt follen Sie sich nicht anthun: lieber entfage ich allen meinen Hoffnungen.

Können Sie mich so misverstehn? antwortete Julie, kann hörbar: hätten Sie wirklich nicht gefühlt, wie sehr ich mich zu Ihnen gezogen fühlte? Habe ich voch seitvem immer Ihr Bilb vor Angen gehabt. Aber auch den allerfernsten Schimmer eines solchen Glück wies ich als einen wahn-stunigen Traum zurud.

Der Graf Iniete vor ihr nieder, der Alte legte gerührt ihre Banbe in einander, bann fant fie an die Bruft ihres Geliebten.

Doch jest, rief ber Graf aufspringend, nur Einen Ton, Ginen Tact, ich weiß es zwar gewiß, daß Du es bist, aber um mich völlig zu überzeugen.

Sie fab fragend ihren Bater an, boch biefer fagte

lächelnd: ich löse Dich jetzt gänzlich von dem Gelitobe, welsches Du mir gethan haft, jetzt darfst und mußt. Du Alles thun, was Dein Bräutigam von Dir forbert.

Da sang sie ohne alle Begleitung ben Anfang des stabat mater von Palestrina, so start und voll, so anschwellend die Töne, so gehalten und lieblich, daß Alle, vorzüglich aber ber Graf und der Kapellmeister in ihrem Entzüchen keine Worte sinden konnten.

Ja, sagte ber Bater, als man wieder ruhiger war, es ist mein Stolz und mein Glüd, diese Stimme gebildet zu haben, ich darf es ohne väterliche Verblendung behaupten, sie ist einzig in ihrer Art, und diesen Vortrag wird man jetzt nirgends hören.

Aber wie tamen Sie nur bazu, fragte ber Laie, von Ihrer Tochter sich geloben zu lassen, niemals in Gesellschaft zu fingen, ja sogger bieses himmlische Talent zu verläugnen?

D, mein Berr, fagte ber Alte, wenn Gie meine Geschichte kennten, mein jahrelanges Elend, wie ich verkannt und gemighandelt murbe, fo murben Sie bies und noch weit mehr begreifen. Bon frühfter Jugend war mein Ginn und Streben auf Mufit gerichtet, aber meine Eltern maren fo arm, daß sie für meine Ausbildung nur wenig thun tonnten. Mit Charsingen fristete ich mich burch, späterhin mit Stundengeben. 3ch mußte mir Alles felber erringen und auf den mühfeligsten Wegen. 218 ich den Contrapunct gründlich studirt hatte und Alles versucht und durchgearbeitet, was zu einem musikalischen Componisten nothwendig ift, als ich nun fertig zu sehn glaubte, und schon manche Kirchenmufit geschrieben, die mir gelungen fcbien, fand ich nirgends Unterflützung, kein Menfch wollte von mir etwas wiffen, mein Aenferes war nicht empfehlend, ich befag feine feine Lebensart, mir fehlten bie einschmeichelnben Manieren. Rad

Italien ftrebte mein Sinn, boch die matten Augen meiner bülflosen Eltern faben mich fo flebend an, daß ich recht im Bergen fühlte, wie es meine Pflicht fei, für fie ju forgen. So mußte ich benn wieder für ein geringes Belb fast auf allen Inftrumenten Unterricht geben, und biefe Bein, mit einem ungeschickten gefühllofen Schüler bie Beige ju tragen, immer bieselben Miftone zu boren, ift über alle Befchreis bung. Nur ein folder Musiklehrer erfährt, welche Dummtopfe es in ber Welt giebt. Go bot man mir einen an, ber icon feche Jahre Bioline gespielt hatte. Gi! bachte ich bazumal, das ift boch ein Troft, ba fann ich einmal musikalisch au Werte fdreiten und vielleicht einen achten Scholdren ergiebn. Er batte ichon Sonaten. Quartette, Symphonicen und die schwierigsten Sachen burchgegrbeitet, Und, benten Sie, als ich ihn nun ins Eramen nehme, ift biefer Birtuofe nicht im Stande, feine Beige ju ftimmen, er tennt feine Tongrt, ichabt Alles aus bem Gebächtnig baber, bat feinen Tact, und verwundert sich in seiner blanken Unschuld, bag alles bas Zusammenhang habe und Wiffenschaft fei. Wir bas Meerwunder, bas icon fast ein erwachsener Jüngling war, feinen Blevel zusammen raffelte, alle Tone falsch, obne Bindung und Ginn, freischend und quitschend, Gefichter schneibend und Bausbaden machend, bavon haben Sie Alle keine Borftellung. Denken Sie, ich mußte mit ihm wieder einen Choral zu fpielen anfangen, und nach feche ober fieben Jahren, Die er ichon bei einem andern Lehrer verarbeitet hatte, konnte er bas nicht einmal leiften.

Die Uebrigen hatten ben Laien schon während bieser Erzählung lächelnd angesehn, als bieser ausries: ist es möglich, daß ich so unvermuthet meinen verehrlichen Musiklehrer wieder sinden muß? Ig, alter Herr, damals haben wir uns beide das Leben rechtschaffen sauer gemacht.

Sie find ber junge Mensch von bamale? fagte ber alte Mann in Berlegenheit; bitte taufendmal um Bergeihung: aber es war mir boch fo merkwürdig, baf ich biefen Umftand niemals wieder vergeffen habe. — Auf biefe Beife ging bann meine Jugend bin. Meine Eltern ftarben, ich war aber indeft alt geworben. Rach und nach gab men in fleinen Orten von meinen Compositionen. Bier und ba verfuchte auch ein Theater meine Opern barzustellen, aber fie machten tein Glud. Als ich meine Gattin, eine herrliche Sangerin, tennen lernte, und fie ihr Schidfal mit bem meinigen vereinigte, schien mir nichts mehr zu wünschen übrig. Aber nach ber Geburt meiner Tochter war ihre Stimme ichwächer geworben. Uch mas ift es boch für ein unermeflicher Berluft, wenn eine mahrhaft foone Stimme verloren geht. Es ift ja noch weit mehr, als wenn uns ein geliebter Freund abstirbt. Und boch muß fich ber Menfch auch barein finden. Meine Frau wollte es aber nicht, fie fang immer fcmacher, immer ftarter griff fie fich an, und fang fich zu Tode: Nun war mein ganzer himmel biefe meine Tochter. Gine kleine Benfion, die mir bas Theater autommen ließ, bas ich eine Beit lang birigirt hatte, schütte mich vor ber äußerften Dürftigkeit. Bon jett vertiefte ich mid erft recht in die großen Kirchenmusiten ber alten Deifter. Immer armfeliger erfchien mir bie Gegenwart. Alle bie Manieren, Die Liebhabereien, Die überhand nahmen, waren mir verhaft. Um abideulichsten aber erfdien mir bie neue Singmethobe, welche immer mehr einrig. Der rechte Ton muß wie bie Conne aufgehn, flar, majestätisch, bell und immer heller, man muß bie Unendlichkeit in ihm fühlen, und ber Ganger muß ja nicht verrathen, bag er bie lette Rraft ausspielt. Gine Dufit, recht vorgetragen, wiegt fic wie ein Stud bes himmels und fieht aus bem reinen Mether in unser Herz, und zieht es hinauf. Und was ich einzig und allein im Ton hören will, ist die Begeisterung. Ginen tragischen oder göttlichen Enthusiasmus giebt es, der heraus Mingend jeden Zuhörer von seiner menschlichen Beschränttheit erlöst. Ist die Sängerin dieser Bisson fähig, so fühlt sie sich vom Sinn des Componisten, aber auch zugleich vom Sinn der ganzen Kunst durchdrungen, daß sie Schöpferin, Dichterin wird, und wehe dem armen Kapellmeister, der dann noch Tact schlagen, und das Tempo zu starr sest halten will, denn die Eingeweihte darf über die gewöhnlichen und nothwendigen Schranken hinaus steigen, und sich wie ein Engel schwebend aus dem Grabe des Zeitlichen erheben, und triumphirend in lichter Glorie dem Unsterblichen zustiegen.

Das ist es, sagte ber Laie, was ich neulich habe aus-

Die meisten Runftler, fuhr ber Alte fort, find mur bochftens von ihrer eigenen Birtuofitat trunten, felten, felten. baf einer nur wagt, ben Componiften zu verstehn, geschweige über ibn binaus zu fchreiten. Go wie im letten Fall ber Componist verberrlicht wird, so wird er im ersten fast immer vernichtet, boch ift biefe Begeisterung nicht gang ju bermerfen, weil alebann, wenn auch auf eitle Beife, Seele in ben Befang tommt, in fo fern nämlich ber Ganger ein wirklicher ift. Mein Kind erwuche, und ward gang, wie ich es mir gewünscht. Gie fafte meinen Ginn, fie betam eine Stimme, wie ich fie noch niemals gehort hatte. 3ch glaubte, ein unfchätbares Rleinod in ihr zu besiten. In Dieser Ueberzeugung fdrieb ich von ihr einem großen Sof, wo man fie jur Kammerfängerin berief. Nun glaubte ich, in Rube und ohne Armuth meine Tage beschließen zu konnen. Die vornehme Welt ift versammelt und fie fingt ein altes Musitstud, fo. baß mir bie Thränen in ben Augen stehn; ich selbst batte

sie nie so fingen hören, benn sie hat Stolz, die Umgebung befeuerte sie. Und wie sie endigt, keine Hand, kein Wort, kein Blid. Der alte Kapellmeister kommt dann zu mir und slüstert, der Fürst und die Damen hätten geäußert, und er selber müsse die Meinung unterschreiben, meine Tochter möchte noch erst Unterricht von einem guten Sänger haben, um Schule zu bekommen.

Das ist es eben, rief jetzt ber Graf aus, was sie wollen, Schule, Methode, wie sie es nennen, statt des Gesanges. Ja, das war jener Abend, als ich, Julie, in Wonne aufgesoft hinter Deinem Rücken stand, und Dein Angesicht nicht sehen konnte. Methode! gerade als wenn ein Solimene oder Trevisano den Raphael bedauern wollte, daß er nicht mehr Schule in seinen Werken zeige.

Julie sagte: glauben Sie mir, mein Bater, ich kann beffer singen, als ich jenen Abend sang. Ja, vor Freunden, die uns verstehn, die unserm Sinn entgegen kommen, wird die Stimme noch einmal so mächtig und die Sicherheit unendlich. Aber man fühlt es auch vorher durch geistigen Instinkt, wenn wir vor Unverständigen uns hören lassen sollen. Wird bei jenen der Gesang wie Gold in Gluth der Liebe geschmolzen, so versagt bei diesen Stimme und Muth, ja der Ton wird oft, trot aller Anstrengung, kummerlich. An jenem, mir fürchterlichen Abende sah ich mich gestissentlich nicht um, und doch stedten mir alle die Augen der gelangweilten Hospbamen und die verwunderten Blick der neugierigen Cavaliere in der Kehle.

Das Unglitd, dieser Unsinn, nahm der Alte wieder das Wort, verwirrten mir auch den Kopf. Ohne es nur anzuzeigen, reisete ich noch in derselben kalten Nacht mit meiner Tochter wieder ab. Sie mußte mir seierlich geloben, nie anders, als nur in meiner Gegenwart, und wenn ich es ihr erslaubte, zu singen. Kam sie unter Menschen, die jest fast alle

gern kreischen und zwitschern, so mußte sie fest verläugnen, daß sie nur irgend was von Musik wisse. Wir lebten sehr einsam, kamen wenig oder gar nicht unter die Leute. Mein Gemüth versinsterte sich immer mehr', und hätte mich nicht meine Tochter getröstet, so wäre ich woht längst gestorben, oder Wahnsinn hätte mich ergriffen. Ist mir doch fast, als wäre ich in manchen Stunden diesem Elende nicht allzusernt gewesen. Defter wechselte ich den Wohnsitz und kam nun hieber, um draußen, in der Nähe sinsterer Tannen recht einsam zu leben, und ungestört mit meinem Kinde Gesang und Musik zu üben, da sah mich neulich der Herr (indem er auf den Kapellmeister wies) brausen, und gestern wollten sie beide in der Racht mein Haus bestürmen, was ich freilich ganz anders auslegte, als es sich nun zu meinem unerwarteten Glicke aussewiesen hat.

Man fetzte fest, daß noch hent Abend die Verlobung sehn sollte, zu welcher auch der Baron und seine Familie gebeten wurde.

Aber halt! rief ber Kapellmeister, Ihr Gelübbe, Herr Graf, welches Sie in biefer Nacht gethan haben, baß Ihre schöne Braut noch vor ber Vermählung die Hauptparthie in meiner Oper fingen soll!

Es sei, sagte ber Graf, wenn es meiner Julie nicht unaugenehm ist. Man sah es ihr aber, auch ohne ihre Bersicherung wohl an, daß es ihr Freude mache, auf eine so glänzende Art ihr großes Talent zu entwickeln.

She ber Graf in das Schaufpiel ging, nahm er noch einmal den alten Italiener einsam vor und sagte: Ihr hättet neulich sast Unglüd gestiftet, alter Thor, reiset nun, wozu ich Euch ausgestattet habe, in Eure Heimath zurück, lebt bort ruhig, und Ihr werdet richtig Eure Pension ausgezahlt ersbalten, die Euer Alter froh und sorgenlos machen kann.

Eccellenza, antwortete ber Berwirrte, senn die Großmuth selbst: bitte auch auf Anieen um Pardon, daß den Schwiegersvater habe prügeln wollen, den alten boshaften Hortensio, der alle Musik ruinirt. Ich hatte lange draußen gelauert, und war im Wuld vor Müdigkeit und Chagrin eingeschlafen, unsterdessen er auf und davon. Untersuche alle Dörfer dort, komme müde und matt zurück, da rennt er über die Straße: Herr Graf, da zog es mich so allgewaltig, ich mußte losprügeln, und wenn's mein leiblicher Bater gewesen wäre.

Als Julie sich in der schöngesetzten Barthie zeigte, und in vollen Tönen so sicher ausstrahlte, war das Entzüden des Bublikums allgemein. Die Zeichen des Missallens, die einige Freunde der eigensinnigen Sängerin wollten hören lassen, mußten beschämt verstummen. Als die große Arie gesungen war, entstand ein so lautes Beisallrusen, ein solches Jauchzen und Geräusch, daß Musik und Stüd inne hielt. Als es ruhiger war, hörte man eine laut heisere Stimme, die vom Parterre herauf rief: taugt nix! gar nix! miserable Pfuscherei, kein Bortrag: ist nur Aberwitz und deutsche Seelenmanier des verrückten Herrn Hortensie! Es war der alte Italieuer, der sich noch einmal vernehmen ließ, aber genöthigt wurde, das Theater zu verlassen.

Noch niemals hatte in biefer Stadt eine Oper fo großes Glitch geniacht, der Kapellmeister war befeligt, der Bater glücklich, der Graf entzückt, der Laie in frühere Jahre versetz, und der Enthusiast, was die Uebrigen freute, ohne Worte.

Batb barauf war die Bermählung der Glüdlichen. Dann zog der Graf auf seine großen Güter; alte Musit, die Compositionen Hortensio's, Opern wurden in seinen Sälen gegeben, und die abwesenden Freunde hörten in Briefen nur von der ungetrübten Frende dieser auf so wunderliche Art Bereinigten.

## Der Geheimnißvolle.

1823.

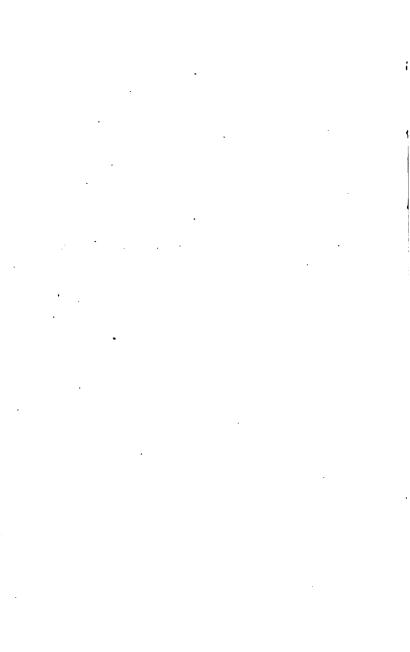

Es war schon Abend, und ein Schneegestöber verduntelte die Luft noch mehr, als die Wirthin des Gasthofes dem Auswärter befahl, das Thor des Hauses zu verriegeln. Bei dem Wetter, rief sie, kömmt doch keine Herrschaft mehr; der große Wagen ist in die Stadt gefahren, wie es immer geschieht.

Wer weiß, antwortete ber Diener, die Thore ber Festung werben nun geschlossen, und da ist manchem vornehmen Herrn schon mit unserm Sause gedient gewesen. — Sieh da! rief er lebhaft, als sich jest wirklich ein Posthorn vernehmen ließ, und die Pferde auch schon im starten Trabe herbei sprangen, und vor dem Hause stille standen.

Kann ich ein geheiztes Zimmer haben? sagte ein junger Munn, indem er, sich schüttelnd, herab stieg, das Haus und die Wirthin vornehm musterte, und zugleich dem Postillion befahl, seinen kleinen Mantelsack in das untere Gemach zu tragen, welches ihm die dienstfertige Wirthin vorerst als ein burchwärmtes angewiesen hatte.

Das muß ein vornehmer Mann seyn, sagte die Magd zur Wirthin, als der Postillion mit seinem Wagen wieder weggefahren war. Wie so? fragte diese. Er hat sich schon erkundigt, suhr jeue geschwätzig fort, ob nicht eine Equipage angesommen sei, ihn von hier weiter zu bringen. Indem trat der junge Mann heraus, und befahl das Thor zu ksinen, weil er sich noch ein wenig im Freien umschauen wollte. Zugleich bestellte er ein gutes und reichliches Abendessen, und ließ sich die Namen der vorräthigen Weine hersagen. Die Wirthin lief ängstlich in die Küche, stellte die Mägde an, und vermehrte das schon große Feuer, damit nachher der gnädige Herr nicht warten dürfe.

Es war völlig finfter geworben, als ber junge Reisenbe zurüdkehrte. Indem er in bas Thor wieder eintreten wollte, fab er in ber Ferne einige buntle Gestalten naber folleichen; aber ebe er fie noch unterscheiben tonnte, fturzte mit ibm augleich und vor ihm vorbei ein Unbefannter berein. Der haftig bas Sausthor zuschlug, und fich in bemfelben Augenblid fnieend und flebend vor ihm hinwarf. Der junge Mann trat verwundernd jurud, jener aber fprach geläufig und gebilbet in einer fremben Sprache: machen Sie mich nicht unglücklich, mein Berr; Ihre Grofmuth flebe ich an, Sie können mich retten, wenn Sie mir nur erlauben, bier im Daufe zu bleiben, und wenn Sie bas Benige, mas meine Schlafftelle toften tann, gutigft bezahlen. Berweigern Sie mir biefe geringe Gulfe, fo machen Sie einen Ungludlichen böllig elend, ber mit feiner ganzen Familie Ihnen gern als einem vom himmel Gefandten fein ganges Glud ju banten haben möchte.

Die auf den Steinen des Thorweges hingeworfene Gestalt, der gute Ausdruck des Bittenden, das Plötzliche der Begebenheit hatten den Jüngling erschreckt und erschüttert. Stehn Sie auf, rief er ihm ebenfalls Französisch zu; wenn ich Ihnen helfen kam, mulsen die Hausgenossen Sis nicht hier so sinden. Erheben Sie sich.

Der Aufwärter tam mit Licht, ba er bas Thor hatte zuwerfen hören, und ber Schein fiel auf eine ber sonderbarften Physiognomieen, die es dem Reisenben fast verleidete, baß er bem Bittenben seine Hilse zugesagt hatte. Blaß und zitternd lehnte dieser an der Mauer, und wehrte mit einem bunkeln. Tuche so viel als möglich den Schein vom Gesichte ab; er war mit einem schlechten Oberrod bekleidet, und eine Thräne, die jetzt aus einem klaren blauen Auge trat, und ganz die Angst und Berlegenheit des Armen ausdrückte, vermochte über den jungen Nann so viel, daß er von seinem ersten Bersprechen der Ueberraschung nicht wieder abging. Dier ist noch, sagte er zu der herbeieilenden Wirthin, ein Mann, der mir angehört, und den ich Ihnen empsehle; er ist mir mit Briesen nachgeschickt. Geben Sie ihm ein gutes Zimmer und Bett, Wein und Abendessen; ich werde alles bezahlen.

Der Fremde, der alles zu verstehen schien, verneigte sich anständig; seine Lippen zitterten, er schien noch etwas sagen zu wollen, aber plötzlich wandte er sich schweigend um, und folgte der Magd, die ihm nach dem Hintergebäude-leuchtete.

Der junge Mann war in das Efzimmer zur ebenen Erbe getreten. Er ging unruhig hin und her, und konnte sich von der Erschütterung, die er verbergen wollte, nicht erholen. Ist der Ausscher und die Equipage immer usch nicht da? fragte er die Wirthin, die jetzt mit dem Auswärter den Tisch deckte, und Speisen und Wein auftrug. Nein, Ihr' Gnaden, autwortete diese, der Schuese hindert wohl jetzt das schnelle Reisen.

Setzen Sie sich zu mir, sagte der junge Mann, es ift mir verdrüßlich, allein zu essen. Die Wirthin, geschmeichelt und verlegen zugleich, verbeugte und frümmte sich, schätzte sich einer solchen Ehre unwürdig, behauptete, sie würde dergleichen Unhöslichkeit nimmermehr wagen, und setzte sich boch endlich selbstgefällig lächelnd ihm gegen über. Sie suchte ihre besten Gaben der Unterhaltung hervor, und erboste sich

über ben tölpischen Answärter, ber bas Lachen nicht unterbrücken konnte, ba er fie so ungeschickt sich geberben, und so vieles Unnöthige breit und umftändlich erzählen hötte.

Sie war eben so neugierig, als rebselig, und ber junge Mann, vom Wein erheitert, ließ sie auch nicht lange barüber in Ungewisheit, wohin er wolle, und weshalb er sich von bem ungünstigen Wetter nicht von seiner Reise- habe abshalten lassen.

Ich reise zu meiner Braut nach Franken, sing er au zu erzählen; ein Freund hat mir seine Equipage entgegen schieden wollen, und es ist mir ein Räthsel, weshalb sie nicht kommt. Einige bringende Geschäfte, in Sachen meines Monarchen, die ich durchaus nicht aufschieden konnte, haben bis jett meine Reise immer noch verzögert; der alte Graf aber, mein kunftiger Schwiegervater, hat nun so start gemahnt, daß ich alles bei Seite geschoben, einiges selbst unbeendigt habe liegen lassen, um mich nur meiner jungen reizenden Brant nicht länger zu entziehen. Der Mann, den Sie dort einquartiert haben, ist mir noch in größter Eile nachgesandt, um mir einige wichtige Nachrichten mitzutheilen, die ich unterwegs gewiß auch nicht unbenutzt lassen werde.

Es ging die Glode, und nachdem das Thor geöffnet war, trat ganz weiß beschneiet, in Mütze und weißem Schaafpelz ein untersetzer alter Mann herein, der sich gleich laut schreiend und ziemlich vertraut an den Fremden wandte: da sind Sie ja; Herr von Kronenberg; ei! welchen mühseligen Weg habe ich die letzte Meile herüber machen müffen. — Er überreichte einen Brief, den der Reisende hastig aufbrach, und aus dem ihm zehn oder zwölf Goldstüde, die nicht weiter eingepadt waren, entgegen sielen.

Der Brief enthielt folgendes: "Der alte herr trägt Bebenten, in Diefem bofen Wetter feine Bferbe ben folim-

men Weg gehn zu lassen, noch mehr aber ängstet er sich um ben neuen schönen Wagen. Du mußt also schon verzeihen, baß ich Dir, ba ich meinen Bater, der schon nicht sonderlich gut gestimmt ist, nicht noch mehr aufbringen will, durch unsern alten Christoph die Einlage übersende, damit Du mit ber Post die Strecke über die Berge reisen kannst. Auf der letzten Station sindest Du die Equipage, und morgen Abends hofft Dich zu umarmen Dein Carl v. Wildhausen."

Die Wirthin betrachtete ben bänrischen Boten etwas verwundert; doch der Herr von Kronenberg sandte den Alten gleich hinaus, um ihn nach seiner mühseligen Wanderung verpflegen zu lassen. Dann nahm er eins der Goldstüde und winkte den Auswärter herbei, indem er sagte: bringt dies dem Fremden im Hintergebäude, damit er morgen seine Rüdreise antreten kann: zugleich soll für mich auf morgen früh die Post bestellt werden.

Das Gespräch stodte, so lebhaft und vertraulich es auch erst gewesen war; auch konnte es nicht in den Gang kommen, als der Diener den herzlichen Dank des Fremden melzbete, und die Frau sich nach diesem etwas näher erkundigte. Die Berlegenheit stieg aber noch höher, als mit dem von der Post zurückehrenden Auswärter zugleich ein Fremder herein trat, dem sich der Reisende mit dem Ausruse: mein Freimund! in die Arme warf.

Ich wollte meinen Augen nicht trauen, sagte dieser; ich zweifelte, als ich bem erleuchteten Fenster vorüber ging, baß Du es sehn könntest. Wie in aller Welt —

Er sah jett die am Tische sitzende Wirthin, die er mit erstauntem Auge musterte. Der junge Kronenberg wußte nicht, was er sagen sollte; die ältliche Frau zwang sich, die Fassung nicht zu verlieren, und den Platz zu behaupten, zu bem sie erst mit Höllichkeit war gezwungen worden; doch



nahm sich endlich der Reisende aus Noth so viel zusammen, daß er sie bat, nach dem Fremden und zugleich nach dem hergesandten Haustnecht zu sehn, ob beiden auch nichts abzehn möchte. Die Frau erhob sich langsam, und verließ nicht ohne Zeichen der Empfindlichkeit das Zimmer.

Sonderbarer Mensch! sagte Freimund, Du scheinst die Frau zu Deiner Gesellschaft eingeladen zu haben, und sendest sie nun meinetwegen wieder fort! Wie kommst Du Aberhaupt hieher?' Zehn Meilen von Deiner Heimath? Da ich Dich dort verheirathet und glüdlich glauben mußte?

Kronenberg verriegelte die Thur und lehnte die Laden der Fenster an; dann sagte er leise: verrathe mich gegen Niemand, daß Du mich hier angetroffen hast, benn es konnte mir vielen Schaben thun. Ich heirathe nicht, die Betbin- dung ift völlig aufgehoben.

Also ist das Gerücht; bem ich nicht glauben wollte, rief ber Freund aus, bennoch mahr? Und Fräulein Cäcilie —

Sie findet sich, sie wünscht es im Grunde selbst. — Aber wie kommft Du hieber?

Ich war, fagte jener, zwei Meilen von hier auf ber Jagb, und bin im Begriff nach Hause zu reiten. Ich wollte binnen wenigen Tagen Dich besuchen, um Dich als Chemann kennen zu lernen.

Lassen wir dies Gespräch, sagte Kronenberg, mit empfindslichem Tone abbrechend, — ich und Cäcilie wären unglücklich geworden, wahrhaft elend, — ich kann aber unmöglich so plötzlich und in Sil das ganze Gewebe von Empfindungen, Berhältnissen und Misverständnissen auseinanderfalten, das diesen Schritt, wenn er auch auffallend ist, nothwendig machte.

Unglud — Elend' — fagte ber Freund, ja bies sind freilich zwei schwer wiegende Worte, die im Leben meisten-

theils weit mehr Sinn, als "Glück" und "Bonne" haben. — Und wohin gehst Du von hier?

Auch bas barf ich Dir nicht sagen, antwortete ber Ber- ftimmte, und feinem meiner Freunde. —

Sieh da, nahm Freimund das Wort, um dem Gespräch eine völlig entgegengesetzte Wendung zu geben, Du führst ja das Werk mit Dir, von welchem jetzt in allen Gesellsschaften die Rede ist. Findet man größtentheils die Beobsachtungen wahr und scharfsinnig, so erschreckt doch viele der kecke Ton und die harte Anklage eines Mannes, der jetzt einen Theil von Europa regiert. Die größte Neugier ist aber darauf gespannt, wer wohl der Autor sehn möchte. Man räth auf Bekannte und Unbekannte. Daß dies Buch Dir nur nicht, wenn Du vielleicht weit reisen solltest, gefährslich wird.

Mir? fagte Kronenberg mit Lächeln. Und von wem glaubst Du es geschrieben?

Ich bin hierüber ganz unwissend. Auch ist mir bie Schreibart völlig fremb.

Das follte fie Dir boch, wenigstens jum Theil, nicht fenn, benn Du haft schon manches vom Berfasser gelesen.

Du kennst ihn also? — Da Kronenberg geheimnisvoll und etwas schelmisch lächelte, so suhr Freimund überrascht und erschreckt heraus: Wie? Du bist es voch nicht selbst? Unmöglich!

Warum unmöglich? erwiederte jener; ich will damit nicht sagen, daß geradezu alles von mir herrühre; auch konnte ich natürlich hier in Deutschland nicht alle Thatsachen ersahren. Aber da ich, wie Du weißt, gute Quellen in Paris habe, mit Männern verbunden bin, die die Regierung nahe beobachten konnten, so war ich dadurch in den Stand gefett, die Schilderung biefes gefährlichen Mannes, wie ich glaube, ziemlich getren entwerfen zu können.

Das ist mir so neu, rief Freimund aus, daß ich mich noch von meinem Erstaunen nicht erholen kann. Und Du wagst es, dies zu gestehn, da uns vielleicht, ja wahrscheinlich, ein Krieg mit diesem wunderbaren Manne und seinem aufgeregten Bolle nicht mehr fern ist? Da unserm Baterlande wohl die sonderbarsten und traurigsten Verhältnisse zubereitet werden?

Was der Deutsche thut und behauptet, antwortete der Freund, muß er auch mit Muth können vertreten.

Nach einer Stunde verließ Freimund, nachdem er noch einmal seine wohlgemeinten Warnungen wiederholt hatte, ben Reisenden. Diefer ging nachbentend auf fein Zimmer, und als er am Morgen vom Bosthorn gewedt wurde und fich schnell angekleibet hatte, fand er bie Rechnung, Die er zwar nicht flein vermuthet, übermäßig groß. Er bachte bei fich, baf fie wohl mäßiger ausgefallen fenn wirde, wenn bie höfliche und vertraute Conversation mit ber Wirthin nicht ware unterbrochen worben. Ein offner Wagen war vorge fahren, und ba fich wieber ein Schneegestöber ankundigte, bestieg Kronenberg bieses Fuhrwesen mit unfreundlicher Miene; benn er mufte in ben Bergen und ichlechten Wegen einen ziemlich umangenehmen Tag erwarten. Der Aufwärter Idalt auf die schlechte Einrichtung ber Bosten, die Wirthin zeigte fich aber nicht. Als ber Wagen um bas Baus fuhr, fab burch ein schmales Genfter ein bleiches Geficht, welches ber Reisende für bas bes Bittenben von gestern Abend ertannte; biefer ftredte bie Banbe, mit benen er vorher ben Mund berührte, wie bankend, ihm nach. Kronenberg hüllte fich in feinen Mantel, und hatte teine Luft, mit bem alten Christoph, ber fich in seinem Schaafpelz auf ben Wagen

gewälzt hatte, ein Gespräch anzuknüpfen; er war um so mißlauniger, da er im Abfahren einen spöttischen Zug in bem Gesichte des Aufwärters bemerkt zu haben glaubte.

Raum hatten fie fich eine halbe Meile von ber Stabt entfernt, ale ber Bagen, gegen einen Baumftamm geworfen, umfiel, und bie Reifenben in ben tiefen Schnee fturzten. Das ift eine mühfelige Anstalt, fagte verbrüfflich ber alte Chriftoph; biefe lette Meile hat mich auch gestern ben größten Aerger und bie meifte Anstrengung gefoftet. Gin Wagen mit Korn wurde in die Stadt geschickt, bas ging noch leid= lich, - bann fand ich Gelegenheit, mit bem Bostwagen weiter ju fahren, - aber biefe lette Meile bier im Gebirge! Kronenberg suchte ibn zu tröften, und als man sich wieber vom Schnee gefäubert hatte und aufgestiegen war, frob, baf ber Unfall keine schlimmeren Folgen gehabt hatte, mußte ber junge Mann ben Alten ichon gewähren laffen, ber fich burch Schwaben wenigstens für feine Leiben zu entschädigen fuchte. Er berichtete weitläufig ben Buftanb ber gangen Saushaltung jener Familie, die Kronenberg noch diefen Abend feben follte; er verlor sich in Geschichten und Anekboten, und verschwieg nicht viele Lächerlichkeiten, Die ben alten gnäbigen Berrn darafterifirten, und ben Sohn, ben Freund Ferdinands, nicht in bas beste Licht stellten. Nichts als Noth und Bladerei, fügte er endlich seinem Berichte hinzu; und wenn sie am Ende gar nicht mehr aus und ein wiffen, fo ift ber alte Chriftoph gut genug; um Rath zu schaffen, ober meilenweit zu manbern, um nur die lieben Pferde zu schonen, und ben nenmodischen Kutscher nicht verdrüglich zu machen; benn glauben Sie mir nur, mein gnäbiger Berr, auf mein Wort: unter taufend herrschaften ift taum eine halbe, bie bas Regieren versteht: ber beste Domestit tommt aus ben Strangen, wenn ihm nicht auf eine vernünftige Art befohlen wird: er verliert nach und nach feine Gaben und feine Tugend bazu. Anerkannt muß ber Menich werben, mag er boch treiben, mas er will: ohne bas feine Sicherheit. ein junger Lieutenant mare, wollte ich ben altesten und gewiegtesten Grenadier aus seiner Fassung bringen, und ibn burch beständiges Mäteln und unvernünftiges Tabeln in vier Wochen confus und jum unordentlichen und ichlechten Golbaten machen. Ich höre manchmal, wenn ich burch ben grogen Saal gebe, bag ber junge Berr über Regenten und Staatsmänner rasonnirt, und alle für nichts Besonderes halten will, indem fie die Regierungsfunft nicht verftanden. Db er Recht hat, weiß ich nicht, aber bei fich follte er boch ja anfangen; benn er ruinirt alle Bedienten im Schlof burch seine Zerstreutheit, und nachber, wenn er Fehler verurfacht hat, burch unnöthige Strenge; fo macht er fie nach und nach alle tudifch; etliche find schon Schurten geworben, Die nun die andern auch ansteden. Denn, wie gefagt, ohne verständige Ordnung, Bunktlichkeit, Stundenhalten, giebt es gar feinen Menschenverstand in ber Welt.

Du bift immer ein zu ftrenger und moralischer Kauz gewesen, antwortete Kronenberg unter seinem Mantel hervor.

Warum Rauz? fuhr Christoph fort: Kauz sollte man nur solche Lente tituliren, aus benen man nicht klug werden kann. Ich verlange von meiner Herrschaft und allen Menschen, die mir in die Quere oder in die Richte kommen, nichts Besondres und Kurioses, keine Liebe oder großmüthige Geschenke, keine raren Tugenden und brillante Klugheits-Mirakel, sondern das allerordinärste Wesen, was eigentlich der Hund noch von seinem Herrn fordern kann, wenn er ein brauchbares Thier bleiben soll. Und dies Ding, eben weil es so ordinär ist, ist allen ben neuern überweisen Herren zu geringe, — es fällt nicht in die Augen, es ist auch noch nicht für einen Pfennig Lobenswerthes daran; darum geht es auch ganz in der Welt aus, und eben deswegen wird es auch bald so wenig Diener wie Herren auf Erden geben, sondern nur eine allgewaltige Consussion, ein Hinsund Herschreien, ein Spektakel, hinter dem nichts stedt, — und dann heißt es am Ende doch, der gemeine Mann taugt nichts.

Du bist also mit ber ganzen Welt unzufrieden? warf Kronenberg ein.

3ch fenne die Welt nur fo weit, murrte der Alte fort, als meine Nase reicht. Ich verstehe es nicht, wie man bie Menfchen nicht fennt, mit benen man taglich zu thun bat. So tenne ich meine Berrichaft und was jum Saufe gehört. Aber bie Berrichaft, am wenigsten unser junger überkluger Berr, tennt uns, ihre Bebienten nicht, - fie fleht fo wenig, was an uns gut ift, als was nicht taugt. Wird man nun mandmal gelobt um etwas, wo ein tlichtiger Berr ben Stod bervorfucte, ober ausgehunzt wegen Sachen, Die man fo recht mit Berftand und Liebe gethan hat, friegen bie Schlechten in allem Streite Recht, wird jede Berhetung und bumme Rlaticherei von ben Gnäbigen mit Freuden aufgenommen, fo ift auch balb ein Reft von fchlechten Dienstboten fertig. 3d bente nur, folde herren, die ihr fleines Sauswefen nicht in Ordnung halten konnen, follten nicht über ihre Borgefetten fo icarfe Mäuler aufthun.

Das verstehft Du nicht, sagte ber junge Mann; bie Rälte und bas Wetter, um meisten Dein gestriger Marsch, haben Dich verdrüßlich gemacht.

Und bas rechtschaffen, sagte Christoph. Sie thaten gestern, als tennten Sie mich nicht, und es hing auch nur

an einem Haare, so ware ich Ihnen gestern Abend nicht vor Augen gefommen.

Und wie bas? -

Enblich fah ich bie verwünschte Festung vor mir liegen, fo fuhr Chriftoph fort, und ba ich nun mich um die Stadt . berumqualte, um nach Ihrem Wirthshaufe zu tommen, murbe es icon gang finfter, und fturgend und fallend, bungrig, burftend und erfroren bin ich nun in ber Rabe bes goldnen Schwans, und febe ichon bie Lichter. Da tommen mit einem mal vier bis fünf Rerle um die Ede hervor, nehmen mich fest, und schreien: nun, endlich! bir haben wir lange fcon aufgelauert! Ich wehr' mich und stofe und schlage, und als es mir endlich gelingt, meine bide Mute aufzufnöpfen, weil ich vor ber nicht zu Worte konnte, fo fcbrie ich nun aus aller Macht: was wollt ihr benn, ihr Hallunken, ihr Strafenräuber? nebst einigen andern Chrentiteln, Die mir im Born beraus fuhren. Da ließen fie mich los, gingen wieber um bie Ede, und brummten: nein, ber ift es nicht, lagt ibn! ber Mann versteht unfre gute beutsche Muttersprache zu polltommen. - Go weiß ich nicht, für welchen Safenfuß fie mich muffen gehalten haben; aber man fieht boch baraus, wie fein Mensch bem andern mehr traut, wie man felbst auf ber Landstraße nicht mehr sicher ist, wie die Confusion immer mehr um fich greift, und alles, mag ich hinkammen, wohin ich will, ganz anders aussieht, als wie vor zwanzig ober breißig Jahren.

Die mühfelige Station war unter biefen und ähnlichen Gesprächen zu Ende, noch früher, als man gedacht hatte. Num breitete sich wieder das ebene Land aus, und die Reisenden erreichten auch ohne alle Unfälle die nächste Bost, wo sie im Keinen Städtchen, den neuen Wagen schon vor dem Gafthose halten sahen. Der elegante Kutscher begrüßte den jungen

Herrn, Kronenberg setzte sich, ba es Mittag war, an bie Birthstafel, und ließ, nach einem freundlichen Gespräch, bem alten Christoph, so wie dem Kutscher, ein gutes Essen und eine Flasche Wein vorsetzen. Der Alte schmunzelte vor sich hin, als wenn er bächte: der Herr will thun, als wenn er mit uns Domestiken umzugehen wüßte.

Man fuhr luftig wieber aus ber Stadt, indem ber Rutscher nach englischer Weise auf einem ber Pferbe ritt, Der bequeme Wagen erschien nach dem offnen Fuhrwerke ber Post dem jungen Reisenden äußerst angenehm. Auch mährte es nicht lange, fo hatte ihn bie schaufelnde Bewegung in einen angenehmen Schlummer gewiegt. 218 er nach einem Stündden erwachte, hörte er von braugen vom Bode ber Rutiche ein feltsames verwirrtes Gespräch, und fah, bag fich neben ben alten Christoph noch Jemand gefetzt hatte. Der Alte eiferte und fprach laut, und ber Fremde ichien ihn nicht recht au verstehen und erwiederte nur im gebrochenen Deutsch. 3m Ereifern fliegen fie einmal an bas Glas, und ber Frembe fah erschroden um. Bei biefer Wendung glaubte Rronenberg jenen Mann wieber zu erkennen, ber fich ihm geftern Abend auf eine fo auffallende Beife genähert hatte. Es ichien ihm aber unmöglich, daß diefer fich ichon hier befinden konne, in= bem er felbst, trot ben schlechten Wegen, schnell genug gereiset war.

Er fand sich in diesen Betrachtungen gestört, indem man jett durch eine kleine Stadt fuhr, und auf dem ganz zerrissenen Pflaster der Wagen so erschüttert wurde, daß auch bald, obgleich der Kutscher ziemlich vorsichtig lenkte, etwas zersbrochen war. Man hielt vor der Schenke, der Fremde half ämsig und höslich dem Reisenden beim Aussteigen, indeß

Christoph ben Schmidt herbei rief. Der Unbekannte war im Zimmer eben so eifrig, den jungen Kronenberg beim Austleiden zu bedienen, und fragte dann, ob er sonst irgend etwas befehle. Die Diener brachten einige Erfrischung, und nachdem sich der Fremde ebenfalls hatte setzen müssen, scagte ihn der junge Mann: wie ist es nur möglich, daß Sie mich schon haben einholen können, da ich Sie unmöglich wieder zu sehn erwarten durfte?

Es konnte auch nur durch den sonderbarsten Zufall gesichehen, antwortete der Unbekannte in seiner Sprache: Sie waren kaum abgereiset, als ein Kourier mit einer eiligen Sendung ankam. Der Mann war mir bekannt, und er nahm mich bis zur nächsten großen Stadt, wo sich unsere Wege trennten, mit. Auf dem guten Wege, obgleich er einige Meilen weiter ist, konnten wir schneller reisen; in der Stadt tras ich einen abgehenden Wagen, der mich die zu jenem Orte brachte, in dem ich Ihre Equipage antras, die ich so dreist war, auf Ihre gütige Erlaudniß rechnend, zu benutzen, und hier werde ich mich Ihnen mit gerührtem Danke empsehlen, und das Bild meines Wohlthäters emig in meinem treuen Herzen bewahren; denn schon ganz nahe ist jene Stadt, wo ich Hüsse und Freunde mit Sicherheit erwarten dars.

Sie verzeihen, sagte Kronenberg, wenn ich vor unserm Abschiebe einige Fragen an Sie richte. Sie überraschten mich gestern, und ich war, als ich mich besonnen hatte, nicht ohne Unruhe, ob ich mir nicht selbst Unfälle zuziehe, ob ich nicht vielleicht sogar etwas Sträsliches that. Ich sehe, Sie vermeiden es, in den Städten gesehn zu werden; Sie wurden, als wir zuerst auf einander trasen, sogar versolgt, und da Sie mich interessirt haben, da ich sehe, daß ich einem seinen und gebildeten Manne, so viel ich konnte, geholsen

habe, so möchte ich auch wohl durch eine etwas nähere Bekanntschaft ein reines ungetrübtes Bild von Ihnen in meinem Gedächtnis aufbewahren.

Mein Bert, fagte ber Unbefannte; mein Ramen bleibt Ihnen völlig fremd, wenn ich Ihnen auch fage, daß ich Cronibert heiße und mit meiner Familie in Rouen mohne. Dasjenige, mas fo feltsam erscheinen mag, ift ein gewöhnliches Unglud, eine flägliche Lage, in bie ich gerieth, als Familienverhältniffe und eine vermeintliche Erbichaft mich nach bem nördlichen Deutschland riefen. Statt eines gehofften großen Bermogens fant ich Bermirrung; naber icheinenbe Anfprüche und fünftliche Berbandlungen bor ben Gerichten verbrangten meine Forderungen. Für einen längern Aufenthalt war meine Baarschaft nicht eingerichtet. - von Saufe tonnte ich nur fparlichen Bufduf erwarten, und als biefer endlich antam. ging bas Meifte bavon wieder auf, um bie Schulben zu begablen, die ich indeffen hatte machen muffen. Dit leichter Borfe und schwerem Bergen begab ich mich auf ben Rudweg. im bittern Gefühl, ben Meinigen ftatt ber Wohlhabenheit mir größere Armuth jurud ju bringen. Die fleine Summe. fo fehr ich fparte, obgleich ich meift zu Fuß manberte, mar endlich boch völlig geschwunden, und was ich nun empfand. als mir ein bofer Menfch in ber Nachtherberge meinen Bag geraubt hatte, und ich so manden Hartherzigen um ein Almofen aufprechen mußte, tonnen Gie fich unmöglich borftellen, ba mir felbft bis babin biefe Gefühle unbefannt geblieben waren. In biefer schrecklichen Lage war ich auch bort im Städtchen nach Gulfe umbergewandert; Die Armenauffeber waren mir auf bie Spur getommen, fie hatten erfahren, baf ich ohne Bag fei, und waren Sie, mein verehrter Beschützer, weniger großmuthig gewesen, so hatte man mich bort als Bettler und Bagabonben fest gesett, und ich und

meine Frau und unerzogenen Kinder waren dem Berberben Breis gegeben.

Er konnte biefe Erzählung nicht ohne Thränen febliegen, so wenig als sie Kronenberg ohne Rührung hatte boren tonnen. Es giebt freilich Berhältniffe, fagte biefer bewegt, Die fo furchtbar ben Menfchen einengen und foltern, baf es graufam und gottlos ware, wenn auch ber Wilbfrembe, ohne lange ju fragen, nicht berbei fpringen und helfen wollte. Ich wünschte nur, ich könnte mehr für Sie thun, als Ihnen noch eine turze Strecke Ihrer Reise erleichtern. - Dit Diefen Worten wollte er bem Unglücklichen noch einige Goldftude in bie Band bruden, biefer aber trat mit bem ebelften Ausbrude einige Schritte jurud und rief bus: nein, mein Wohlthater, bas tann ich von Ihnen nicht annehmen, benn Sie haben genug für mich gethan, und ba ich zwei Meilen von hier Freunde und gemiffe Sulfe finde, so mare bies nur ein Migbrauch Ihrer Gute. Konnte ich nur fo gludlich fenn, Ihnen einmal einen Dienft, ober nur eine Gefälligkeit au erzeigen, fo murbe ich mich unbeschreiblich gludlich schäten. Doch, fich einem eblen Manne verpflichtet fühlen, ift auch eine schöne und beruhigende Empfindung, so wie ber Eble fich schon barin beseligt findet, benen, bie es burch Dankbarfeit verdienen, eine Wohlthat erzeigt zu haben.

Mit diesen Worten verbeugte er sich und ging zur Thür hinaus. In dieser wandte er sich noch einmal bankend um, und so gerührt sich Aronenberg fühlte, so war doch im letten scheidenden Blicke des Fremden wieder etwas so Stechendes, so viel lauernde List, in dem blassen Gesicht so viel Widerwärtiges, daß dieser Wechsel seiner Empfindungen dem jungen Manne wie träumerisch, ja beinah sieberhaft vorkam. Er schalt sich endlich selbst über sein Wistrauen und meinte, es, sei nur Täuschung und Erhitzung von der Reise, wenn

ihm der Fremde im letzten Augenblite so durchaus widerwärtig erschienen sei. — Der Wagen war wieder hergestellt und Christoph bereit zur Abreise. Wo haben Sie denn, fragte er mürrisch, diesen fremden Hecht aufgesischt, gnädiger Herr? benn er berief sich auf Sie, als er dort vor dem Thor auf unsere Autsche Uetterte.

Sin armer Mensch, sagte Kronenberg, an bem man sich ein Gotteslohn verdient, wenn man ihm hilft, ein unglücklicher Familienvater. Was hattest Du benn mit ihm abzuhandeln und zu streiten?

Je, der französische Wirrwarr, antwortete jener, wollte Fuhrwert und Pferde tadeln, und alles besser wissen. Ich verstand freilich wohl sein Kauderwelsch nicht, und er konnte auch meine Meinung nicht recht fassen, indessen giebt das immer den besten und lebhaftesten Diskurs. Ich bin mit dem Kerl schon einmat zusammen gekommen, und dazumal haben wir uns noch mehr gezankt.

Wo benn? fragte Kronenberg verwundert.

Je, vorigen Sommer, erzählte Christoph weiter, als wir mit dem alten gnädigen Herrn auf seinem Gut da hinten im Gebirge waren. Eines Morgens sinde ich den Patron, den ich schon viel hatte umberstreisen sehn, in unserm Garten. Er mußte über die Planke gestiegen sehn. Da saß er und zeichnete die ganze Gegend ab. Er meinte, es sei bei nus im Laude viel Natur und Perspektive, und ein gewisses Belloue, und was er des Zeugs mehr durch einander schwaderonirte. Ich sührte ihn aber ohne Umstände durch den Hof und drohte ihm, es dem gnädigen Herrn zu sagen. Dazumal gab er mir ein Trinkgeld und sah nicht so bettelhaft aus. Am solgenden Tage sah ich ihn auch in einer Gesellschaft, aus der ich unsern alten Herrn abholte.

Chriftoph mußte fein Gefchwätz unterbrechen, benn fie

stiegen ein und kamen balb in der Stadt an, wo der Freund des Reisenden wohnte, vor dessen hause der Wagen auch nach wenigen Minuten stille hielt.

Ein lautes Geschrei empfing ben absteigenden Gaft. Alle Bedienten liefen burch einander, ein jeder befahl, feiner geborchte; jeder fing an, ein Geschäft zu verrichten, welches er fogleich, von einer andern Anordnung gestört, unterbrach. So ging Rronenberg bie große Treppe hinauf; ale er aber im großen Borfaal ftanb, batten ibn alle Diener verlaffen, und er blieb im Finftern gurud. Der talte Saal gab ihm Mufe genug, über biefe sonberbare Beschaffenheit bes Baufes feine Betrachtungen anzustellen. Er tappte umber, um eine Thur au finden, magte aber nicht, fich mit Bestimmtheit ju bewegen, um nicht etwas umzustoffen, ober zu verleten. Indem er endlich ben Griff eines Schloffes gefaßt hatte, wurde die Thur von innen geöffnet, und Christoph trat ihm mit einer Laterne entgegen. Es ift an arg! rief biefer aus, Sie noch hier? die Wirthschaft wird boch mit jedem Tage toller! hier im Finftern? Rommen Gie nur fonell zum jungen Beren, ber gewiß noch nicht einmal weiß, bag Gie fcon angetommen finb.

Er führte ben Fremben über einen langen Gang, und im wohlgeheizten Zimmer faß Karl von Wildhausen unter Buchern, Alten und Briefschaften wie vergraben. Er sprang auf und begrüßte herzlich den Freund. Ich hatte Dich noch nicht erwartet, rief er aus, und keiner von den Schurken kömmt auch, um mir zu welden, daß Du angekommen bist! Und wie ist Deine Lage nun, Freund? Ich weiß unr das Wenigste davon, erzähle.

Da fie allein waren, hatte Kronenberg tein Bebenten,

sich ihm auf diese Weise zu eröffnen: Dir am besten, mein Theurer, ist es bekannt, wie das wenige Bermögen, das mein Bater mir hinterließ, in Spekulationen, Berbesserungen des kleinen Gutes, die sich nur zu bald als Verschlimmerungen bewährten, aufgegangen ist. Gläubiger, vorzüglich Wechselschulzden drängten, und es blieb mir, wie ich schon längst sürchtete, kein andrer Schritt übrig, als den ich nun jetzt zum Nachteil meines Ruses wirklich habe thun müssen. Mein karger Oheim wird nun vielleicht helsen, der bisher mit Rath und Bermahnung so freigedig, aber mit That und wirklicher Unterstützung desto sparsamer war.

Es schien ja aber boch, sagte Karl, daß Deine Heirath alles ins Gleise bringen könne, und darum war ich erschreckt, als Du mir plötzlich schriebst, auch diese sei zurud gegangen.

Es war mir schwer, suhr Aronenberg sort, den Gedanken zu fassen, einer Heirath Glüd und Wohlstand zu verdanken. Dazu kam, daß Cäcilie, die mich erst zu lieben
schien, mit jedem Tage kälter gegen mich wurde. Ich muß
vermuthen, daß eine andre, vielleicht dis dahin verheimlichte
Leidenschaft die Ursache dieses veränderten Betragens war.
Anch konnte ich mich nicht entschließen, dem Bater, so oft er
mich auch dazu aufsorderte, die ganze Trostlosigkeit meiner
Lage zu entdeden; das Wort erstard mir jedesmal auf der
Zunge. Diese falsche oder rechte Schaam hat es wohl veranlaßt, daß sich auch der Bater aufsallend von mir zurück
zog. Ich sühlte mich endlich unbeschiehlich unbehaglich in
der Familie, ja es sehlte mir bald an jeder Fassung, die
Rolle mit Anstand durchzusühren, die ich zu voreilig übernommen hatte. Das Schlimmste aber war —

Wie? rief Rarl aus, noch etwas Schlimmeres?

Lag mich enben, fagte Kronenberg. Der Bruber, ein hitiger junger Mann, wie Du ihn tenuft, tam auf ben

Gebanken, es fei für seine Schwester und die Familie beschimpfend, daß ich die Berbindung, die in der Umgegend bekannt genng geworden war, wieder lösen wollte, und fand es seiner Pflicht und Ehre gemäß, mich zu fordern.

Teufel! rief ber Freund aus, - und? -

Bir schlugen uns auf Bistolen, er ward schwer verwunbet, so wie mir es schien, tödtlich. Du begreifst, daß dies meine Flucht noch mehr beschleunigen, und mich in die ganz hülklose Lage stürzen mußte, in der ich Dir von der Grenze jenen kurzen Brief sandte, in welchem ich Deine Freundschaft und Deinen Beistand aufrief.

Du fennst mich, fagte Rarl mit bem größten Ausbruck ber Berglichkeit, Du zweifelft an meiner Freundschaft nicht, indessen ift Dir auch meine beschränkte Lage befannt. Gin Rapital, fo viel ich nur schaffen tann, fteht zu Deinen Dienften, es follte größer fenn, vielleicht fo, bag Deine Lage ba=. burch wieder hergeftellt würde, wenn ich meinem Bater mit bergleichen Borfcblagen tommen barfte. Der ift aber ftein= bart, am hartesten gegen Menschen, von benen er glaubt, baß sie durch Leichtsinn und schlechte Wirthschaft sich ihr Unbeil felbst zugezogen haben. Ich will mich an Deinen Dheim und Deine schlimmften Gläubiger wenden, bamit in Deiner Abwesenheit nur Dein Rame nicht verunglimpft werbe. Run, was bentst Du für jett anzufangen, wenn ich Dir für Deine weitere Reise auch wohl mit tausend oder zwölfhundert Thalern helfen tann? benn bies mare wohl bas Aeuferste, wo= bin meine, Rrafte reichen.

Kronenberg umarmte seinen Freund gerührt und sagte bann: Du bleibst ber Alte, und wußte ich boch, daß ich auf Deine Liebe rechnen konnte, seit ber Schule bist Du mir treuer gewesen, wie meine eigne Seele. Ich benke jetzt nach jener Stadt bes süblichen Deutschland zu gehen, von ber ich Dir schon sonst gesprochen habe. Dort sinde ich alte Bekanntschaften, die ich erneure, ich habe sehr gute Empsehlungen bei mir, die mich mit Männern von Einsluß verbinden werden, und so denke ich durch Talente, Kenntnisse und Fleiß mir dort eine Laufbahn zu eröffnen, die mich zu einem ueuen und bessern Leben sühren soll, als ich disher kannte; und vielleicht komme ich so weit, daß ich alsdann ganz mein väterliches Bermögen verschmerzen und vergessen kann. Kannst Du unterdessen etwas davon retten, durch Deinen Kredit, dadurch, daß Du meinen Oheim mir geneigter machst, ist es um so besser und sichrer, im Fall mein Plan, der mir nicht unvernünstig dinkt, sich doch als Schimäre ausweisen sollte.

Dir ist bei Deinen Talenten vieles möglich, antwortete Karl, vorzüglich, wenn Du ben poetischen Beschäftigungen mehr entsagt und Dich ben ernstern Wissenschaften widmest.

Du erinnerst mich eben, rief jener aus, daß ich Dir einen großen Brief von Deinem interessanten poetischen Freunde mitbringe, der Dir gewiß Freude machen wird.

Gieb! sagte Karl mit großer Lebhaftigkeit, und jener suchte im Rod, Oberrod und Mantel, boch vergeblich. Die ganze Brieftasche wird doch nicht, — stotterte er endlich erschreckt, — nein, — sie muß im Wagen sehn. — Es ward geklingelt, ein Bedienter ausgesandt, die Kutsche zu durchssuchen, dieser kam aber nach einer Biertelstunde zurück, und schwor, daß sich keine Spur des Verlornen in allen Taschen und Schublasten des Wagens sinde. Indessen war Christoph auch herbeigerusen worden; und Kronenberg suhr auf ihn mit der Frage los: Erinnerst Du Dich nicht, Alter, ob Du im nächsten Städtchen, oder im ersten Gasthof eine rothe, ziemlich große Brieftasche in meinen Händen, oder auf dem Tische gesehn haft?

Der gnäbige Herr, antwortete der Alte in seiner verbrossenen Weise, müßte es sich wohl eigentlich am allerbesten erinnern: ich kann nur sagen, daß ich nichts weiß und nichts von einer solchen Tasche gesehn habe, weder im ersten, noch zweiten Gasthose.

Auch nicht vielleicht, fiel Aronenberg ein, bort im Walde, wo wir mit dem Bagen umfielen? Ift sie dort liegen geblieben? Sahst Du sie nicht vielleicht auf dem Boden?

Christoph trat einen Schritt zurück, und sah ihn bann von der Seite und mit zugekniffenen Augen an: wenn ich nun Ja sagte, gnädiger Herr? Und wollte zu meiner Entschuldigung etwa anführen, ich hätte bas große Ding für eine abgefallene getrocknete Hanbutte gehalten und deswegen im Schnee liegen lassen? Berdiente ich nicht die ausgewoogensten und eindringlichsten Schläge?

Kronenberg mußte lachen, fo verdrüßlich er war. So habe ich benn die wichtigsten Briefe, und obenein meinen Bag eingebüßt, den ich mir von hier auf keine Beise wieder schaffen kann.

Da haben wir's! rief Christoph: ber fremde Mensch, ber in der letten Schenke so dienstsertig war, Sie auszu-kleiden, so daß er mich vor purer Hössichkeit recht grob zurück stieß, der sich mit dem Oberrock so viel zu schaffen machte, ihn so sorgfältig saltete und bürstete, der Spithube hat auch gewiß die Brieftasche gesehn und gesischt, denn einen solchen Baß kann ein Schelm und Spion immer am besten branchen.

· Sollte es wohl — sagte Kronenberg —

Gewiß, fuhr Christoph fort. Bas hat er mir nicht alles auf dem Autschbock rorschwadronirt, er fragte nach allem, und kannte doch schon jeden Weg und Winkel im ganzen Lande.

Bon wem sprecht Ihr? fragte Karl.

Ei, von dem Menschen, antwortete Christoph in Eifer, den Sie ja voriges Jahr auch mehr als einmal müssen gessehen haben, mein gnädiger Herr, in Gesellschaft von Ihrem Herrn Bater. Sie nannten ihn alle immer nur den großen Naturfreund, weil er alle Wälder, Schluchten und Berge durchtroch, und jede Felsennase abzeichnete. Dazumal sah er recht reputirlich aus, aber jeht hat er ganz das Wesen eines Straßenräubers.

Als Kronenberg erzählt hatte, was ihm mit diesem Mann begegnet sei, fand sein Freund es nicht unwahrscheinlich, daß dieser sich des Bortefenille, hauptsächlich des Passes wegen, wohl habe bemächtigen können; er befahl jedoch, daß mit dem Frühesten Christoph nach dem nächsten Städtchen zurück reiten solle, um in der Schenke noch einmal nachzusuchen. Christoph entfernte sich mit halb hörbarem Gemurmel, daß er nun doch wieder berjenige sehn müsse, der die Fahrlässisseit der Herrschaften gut machen solle.

Ein Diener rief die jungen Leute in den Spetsesaal. Kronenberg begrüßte die Mutter seines Freundes, die sehr artig gegen ihn war, und sich freute, ihn nach geraumer Zeit einmal wieder zu sehn. Der Bater saß abseit an einem kleinen Tische, und las eifrig in einem Buche, so daß er vom Abendessen, so wie von dem fremden Gaste gar keine Rotiz nahm. Sie sind servirt! rief die gnädige Frau zu ihm hinüber. Setze Dich, mein Schatz, antwortete der alte Herr mit tieser Stimme, fangt immer an zu essen, ich komme noch zeitig genug; kann ich mich doch von meinem herrlichen Buche noch gar nicht trennen.

Man setzte sich. Sie muffen schon, sagte die gnädige Frau sehr verbindlich, einem Landedelmanne diesen Mangel an Attention verzeihen, mein werther Herr von Kronenberg, ich und mein Sohn wissen um so mehr das Glüd zu schätzen,

baß Sie nach länger als einem Jahre unfre entfernte Gegend und unfer kleines Städtchen wieder besuchen, und der Restdenz und allen glänzenden Cirkeln dort Ihre Gesellschaft entziehen wollen. Mein lieder Sohn hat mir einigemal aus Ihren Briefen vorgelesen, und mir selbst von Ihren poetischen Produkten mitgetheilt, die mich entzückt haben, und die ich, so weit meine schwache Sinsicht reicht, für vorstresssich halte.

Ein solcher Beifall, antwortete Kronenberg, wird mich befeuern, kunftig Bessers zu leisten.

Man will zwar, fuhr die Dame fort, jetzt ganz neue und unerhörte Sachen hervorbringen, und es ist so weit gestommen, daß mancher sogar verlangt, wir sollen alles vergessen, was wir in unserer Jugend gelernt und als das Rechte erkannt haben. Aber die Folgezeit wird ausweisen, daß unsre Borsahren doch nicht so ganz übel thaten, sich einer gebildeten Nation anzuschmiegen, die durch eigne Kultur uns zeigen kann, was man vermeiden und was man erstreben muß.

Sie sprechen ohne Zweifel, fragte Kronenberg, von ber französischen?

Bon welcher fonft? fagte die Dame etwas spitig. Giebt' es benn, genau genommen, eine andere?

Der alte fing, in seinem Buch vertieft, an, laut zu fingen. Sollte nicht jede Nation, warf Kronenberg bescheisben ein, ihre eigne Literatur haben können, und hat die beutsche nicht schon längst bedeutende Schritte in ihrer eigensthümlichen Kultur gethan?

Die deutsche! erhob die gnädige Frau den Ton; auch von Ihnen, dem verständigen Freunde, muß ich dergleichen hören? Wann ist sie denn deutsch gewesen, wann hat sie denn nur gezeigt, daß sie dergleichen wirklich will, im Fall

fich ein vernünftiger Gebante felbst mit foldem Borfase vereinigen liefte? Barbarifch, unwiffend, ungelent, und eben so politisch als literarisch ohnmächtig war sie froh bankbar, als fie von Ludwig bem Bierzehnten erfuhr, mas fie follte. und fam jugleich jur Befinnung, als Rebner, Gefchichtschreis ber und Dichter ihr bamals zeigten, mas fie obngefahr benten und fühlen muffe. Gehn wir nicht auch von biefem Augenblide an ein reges Betteifern im Schreiben, Berfemachen und Predigen gang im Sinne und in Rachahmung ihrer großen Borbilber, Die fie freilich niemals erreichen konnten? 3ch weiß mobl. baf eine barbarifche Beriobe eintrat, und ein Berfuch, fich von biefen Muftern loszureifen, benen man gleich zu werben verzweifeln mufte. Aber mas war es benn nun? Ein fflavifches Rachfriechen hinter ben roben Englandern ber, die noch niemals einen flaren und beitern Blid in die Welt thun konnten, sondern bei benen Sprochonberie und Lebensüberbruft Die Stelle bes Tieffinns vertreten Angebetet, abgeschrieben, nachgeabmt, und bas schlechte Mufter übertrieben, murbe nun wieber. Bon einem Ende bes Landes jum andern erschallte jett biefe lebre, und man unterschied nicht einmal bas Beffere vom Schlechteren. Wo ist benn also jemals bas Originale, wirklich Nationale bervorgetreten? 3ch bin überzeugt, baf ber Deutsche nichts Gelbftftanbiges ift, bag, wenn es fo fortgebt, die Beit vielleicht nicht mehr fern ift, wo er beim vergeffenen und abergläubischen Spanier bettelt, beffen weggeworfene Brofamen aufhaicht, und aus beffen wurmzernagten Rrugifiren und Ibolen fich feine Götterbilber fonitt, vor benen er bann wieder in robem, schnell entschwindendem Fanatismus eine Beitlang fniet. -

Ich bewundere noch mehr diese scharfe Art sich auszudrücken, fagte Kronenberg sehr geschmeibig, als die Masse Ated's Rovellen. 1. 24 von Kenntnissen, die ein so kuhnes Urtheil, meine gnädigste Frau, bei Ihnen voraussetzt.

Sie scheinen auch ber Meinung zu sehn, war die Antwort der Dame, daß es den Frauen unmöglich sei, verständig zu werden, und freilich, wenn man alle die Einrichtungen betrachtet, welche die Männer getroffen haben, um uns in der Unmündigkeit zu erhalten, so ist es nicht sonderlich zu verwundern, wenn die meisten Individuen meines Geschlechts zeitlebens kindisch bleiben, besonders da sie nur durch diese halb natürliche, halb affektirte Niaiserie den Männern gescallen. Im Alter sieht dies Wesen freilich um so betrübter aus, und es entschließen sich alsdann auch die meisten ziemslich kurz, sich geradezu in Drachen oder Betschwestern zu verwandeln: wenn die Schlimmsten es sogar zu der Birtuossität bringen, diese beiden Thiergattungen mit einander zu vereinigen.

Unvergleichlich! rief Kronenberg aus.

Heuchelt nur und schmeichelt euch! murrte ber alte herr auf fein Buch niebergebudt.

Ich hoffe, suhr die gnädige Frau fort, Sie gehören nicht zu diesen Männern, beren eigne Armseligkeit die Frauen noch armseliger haben will, damit sie sich vor diesem Spiegel nicht zu schämen brauchen. Ich würde nicht meine Ueberzeugung gegen Sie aussprechen, wenn ich Sie nicht für eine Ausnahme hielte. Erinnere ich mich doch auch von ehemals, wie sehr wir in Bewunderung jener Nation übereinstimmten, die sich jetzt mit Recht die große nennt, die es nunmehr fühlt, daß sie es ist, die Europa gebildet hat und in Zukunft erst noch zu einem gesitteten Welttheil machen wird; denn was ist wohl geschehen, ersunden, eingerichtet, gedacht (wenn es irgend der Beachtung würdig ist), was die neuere Welt micht ihr zu danken hätte?

Der Mensch, liebe Mutter, andert sich aber zuweilen, sagte ber Sohn lächelnd, und ich weiß nicht, in wie fern wir beibe noch mit unserm Freunde übereinstimmen werden.

Das wäre schwächer als schwach, rief sie aus: benn es bewiese, daß Ihre frühere lleberzeugung keine mahre, sonbern nur angeflogene Nachbeterei gewesen wäre, und ich habe Ihr Genie und Ihren wahrhaft gebildeten Geist immer viel zu hoch gestellt, als daß ich mir auch nur den entferntesten Berdacht solcher Art gegen Sie erlauben dürfte.

Jest stand ber Berr von Wildhaufen auf, folof fein Buch und begab fich an ben Tisch. Er verneigte sich nur nachlässig gegen Rronenberg, schenkte fich ein großes Glas Rheinwein ein, erhob es und rief: Die Gefundheit bes Berfaffers von jenem Buche! Ja, hatten wir mehr bergleichen, gebräche es nicht an Muth und Originalität, so wurden wir es bald weiter gebracht haben. Denn bas, mein verehrter Chefchat, ift die Sauptfunde meiner Landsleute, baf wir uns immer noch fchamen, bumm ju fenn: bamit firren uns inund ausländische Narren, und wiffen uns alle mögliche Thorheiten und Fragen um ben Naden zu werfen, weil fie uns weiß machen konnen, es fei Klugheit und Wit, in bergleichen Sattel= und Zaumzeuge zu wandeln: ihnen zu gefallen werfen wir fo oft bas Beste unfrer Sitten und Einfichten meg, weil fie uns persuabiren konnen, es sei altfrantische, turglichtige Dummheit. Gerade fo, wie man ebemale bie Wilben behandelte, die um Gold einen einfältigen Spiegel eintauschten. Sie, ber junge Freund meines Gohnes, fo wie mein Sohn felbst, werben noch einmal mit Thränen aus bem Schutt graben wollen, mas fie jett mit Lachen unter Die Fufe treten, benn meine verehrte Gattin wird alsbann hoffentlich schon mit mir zu ben Ahnen verfammelt fenn, von wo wir bann vielleicht burch ein beimliches Fenster mit etwas himmlischer Gelaffenheit auf bie Meine Ration und die ungeheuer große Confusion herunter schauen können.

Wer mit Ihnen stritte! sagte höhnisch die Dame. Ber nicht logisch folgern und noch weniger dialektisch unterscheiden kann, sollte doch ein für allemal das Disputiren aufgeben.

Auf Ihre Gesundheit! rief ber Hausherr, indem er ein noch größeres Glas ausleerte; o Himmel, welche Kraft und robuste Natur gehört dazu, alles dies über- oder unterirdische Zeug so zu Gebote zu haben, wie es immer zu Ihrem Kommando bereit steht. Mein Kopf und Geist sind freilich anders eingerichtet, denn entweder beide müßten von dem aufbrausenden Gebräue bersten, oder sie müßten es so verbauen, daß es mir nicht immer und zu so unpassenden Zeiten auf die Zunge käme.

Die Gemahlin wurde roth vor Zorn umd ber Sohn verlegen; Kronenberg, um die zu angstliche Stille zu unterbrechen, fragte: barf man nicht wiffen, was es für ein Buch war, was Sie so eben lasen?

Gewiß, rief sie aus, jener maussabe Autor, der sich an einen Gegenstand und an einen Charakter gewägt hat, die ihm viel zu erhaben sind, und der seinen Mangel an Einsicht recht breit mit deutscher Plattitilde zudeckt. Sonderbar! daß die Fremden ein bezeichnendes Wort für etwas haben, das bei uns eigenklich nur zu Hause ist! wir haben keinen Namen für diese unste Nationaltugend, aber freisich, wir bemerken auch gar nicht einmal, daß dergkeichen einen Tadel zulassen möchte, und tausen es Patriotismus, Biederkeit, Treue, und nach Gelegenheit deutschen Sinn und selbst Liebenswürdigkeit.

Der Alte war aufgestanden, um bas Buch herbei gn holen. Sehn Sie, fagte er, ben Titel aufschlagend, bies herrliche Werk ist es, welches Sie, mein junger Herr von Kronenberg, wohl lesen und ftubieren sollten, wenn Ihre poetische Aber Ihnen bazu Ruhe und Einsicht ließe. Da konnten Sie lernen und von falscher Bewundrung zurück kommen.

Und ben bessern Geist töbten, rief die Dame des Hauses. Streiten wir nicht, sagte Kronenberg, ich tenne das Buch und führe es mit mir.

In der That? rief der Alte; — und wer möchte wohl der Berfasser sen? Dich wundert nur, daß es nicht schon verboten ist, da der fremde Sinfluß in unserm Baterlande wun gar zu mächtig wirkt. Auch soll sich der Verfasser uur in Acht nehmen.

Kronenberg zögerte ein Weilchen, boch bann rückte er mit bem Bekenntnisse heraus, welches er seinem Freunde Freimund schon gethan hatte, daß eben Niemand anders, als er selber das berufene und freilich ziemlich gefährliche Werk geschrieben habe.

Wie? riefen alle zugleich im größten Erstaunen, und da das Mahl so eben geendigt war, so entfernte sich die Dame des Hauses mit einer turzen Berneigung und einem höhnischen Lächeln: der Alte aber riß den jungen Mann stirmisch an seine Brust und rief wie begeistert: soll es mir so wohl werden, den edlen Deutschen kennen zu lernen, der es in unser armseligen Zeit gewagt hat, so dreist diese große Wahrheiten zu sagen? Und Sie, Sie sind es, junger Mann? Bergeben Sie mir alles, was ich gegen Sie nur jemals gesprochen oder gedacht. Morgen werden wir uns wieder sehn und näher kennen lernen.

Als Kronenberg wieder auf dem Zimmer seines jungen Freundes war, sagte dieser zu ihm: so viel ich Dir, theurer Ferdinand, auch immer zugetraut habe, so hatte ich doch

niemals ein solches Wert von Dir erwarten können, bas ich, so fehr es auch allen meinen Ansichten widerspricht, boch stellen muß. Und wie hast Du nur felbst so schnell Dein politisches Glaubensbekenntniß geandert?

Lassen wir das jetzt, sagte Kronenberg, mich freut es, daß durch diese Beranlassung Dein Bater eine bessere Meinung von mir bekommen hat. Du ließest heut ein Wort über ihn fallen. Wäre es nun nicht möglich, daß er zur Berbesserung meiner Umstände mitwirkte?

Rarl lachte laut, bann fagte er verlegen: vergieb, wenn mich biefer Bedante tomisch überraschte, und wenn ich gezwungen bin, als Sohn die Schwachbeiten meiner Eltern ins Licht zu stellen. Hättest Du Dich nicht burch Deine unvermuthete Autorschaft jest bei meiner Mutter auf Lebenszeit verhaft gemacht, fo ware Dein Bebante ausführbar gewesen, wenn Dir mein Bater auch nicht biefe Freundschaft erwiesen und Ehrenerklärung gethan hatte. Jest aber haft Du es eigentlich mit beiben verborben. Der alte Berr ift immer nur fo beroifd in Gegenwart von Fremben, weil er voraussett, bag bie Frau bes Saufes fich alsbann mäßigen wird; er weiß aber auch schon vorber, daß er in ber Gin= famteit bes Schlafzimmers feinen Batriotismus und Uebermuth buffen muß, er wird bann um fo tiefer gebemutbigt, als er sich erft von Deutschheit und Bein begeiftert erhob. Du wirft morgen Beuge fenn, wie er um fo angftlicher als Flehender da friecht, wo er heut als Berr thrannisitte. und von biefer schmachen Intonsequenz, Die fich alles gefallen läßt, fo fehr fie auch ju Zeiten poltert, bat meine Mutter bauptfächlich ihre Anficht vom deutschen Charafter abstrabirt. Alfo tannst Du Dir mobl benten, wie febr fie ibn bewachen wird, bamit er nichts für Dich thue, und wir konnen frob fenn, wenn er Dich nicht geradezu verfolgt und einen Streit vom Zaun bricht, um fich bei feiner Gattin wieder in Gunft und Ansehn au feten.

Als Kronenberg zu viesen sonderbaren Eröffnungen seuszend ben Kopf schüttelte, suhr der Freund fort: lassen wir das: ich habe an Dich eine Bitte von der größten Bichtigkeit. Du willst, wie ich weiß, weiter reisen: wenn Du gehst, so nimm Deinen Weg über das Gut Neuhaus, zehn Weilen von hier, das Dir schon bekannt ist. Dort wirst Du die Tochter des Hauses kennen lernen. Sie ist der Inhalt aller meiner Wünsche; aber mein Vater ist starr und unerdittlich dieser Verbindung entgegen, und meine Mutter giebt ihm hierin nach, weil sie vor Jahren einmal von der Familie beleidigt wurde. Dein Wort gilt aber jetzt bei meinem Bater so viel, daß ein empsehlender Brief, eine vortheilhaste Schilderung gewiß Alles zu meinem Besten wird thun können.

Kronenberg schied mit dem Bersprechen, den Bersuch zu machen, und begab sich zur Rube.

Es zeigte sich am folgenden Mittage, wie sehr der junge Wildhausen in seiner Schilderung die richtigen Farben gewählt hatte. Die gnädige Frau war sehr hochsahrend, kurz, und bemühte sich gar nicht, ihre Berstimmung zu verbergen; der herr des Hauses war so scheu und demüthig, daß er kaum die Angen aufzuschlagen wagte, und eben so, wie jedes kauten Wortes, enthielt er sich auch heute des Weins. Es wollte sich keine Beranlassung sinden, daß die Dame ihren Unmuth hätte auslassen koren; nur als der Bediente Zeitungen und Broschüren herein brachte, rief sie mit einem gellenden Ton: tragt das Zeug alles sogleich wieder fort! Ich bin es endlich überdrüßig, so einfältigen Plunder in

meinem Saufe herum liegen zu febn, in welchem ber größte Mann ber neuern Jahrhunderte fo armfelig gemifchandelt wird! Wenn bie frangöftschen Blätter tommen, fo bringt fie mir! - herr von Wildhaufen fab mit wehmuthig fläglichem Blide bem Diener nach, und schidte ein verschämt bittenbes Muge hinter ihm brein, magte aber fein Wort, um feine Lieblingsletture zu retten. Ja auch jenes gestern fo boch gepriefene Wert war nicht zu erbliden, und die Bermuthung Rarls, daß die bespotische Laune ber Mutter es wohl verfcoloffen halten möchte, schien fich zu bestätigen. Es berrichte oft Stille am Mittagstifche; benn bie Erzählungen bes Sohnes, noch weniger aber bie Scherze und Anetooten, welche Kronenberg magte, fanden Beifall ober Unterftutung. Als man sich vom Tifche erhob, entfernte sich bie gnäbige Frau fogleich, und indem ber alte Berr mit gefentten Bliden folgte, fließ er im Borbeigebn an Kronenberg, und flufterte: tommen Sie in einem Biertelftunden auf mein Zimmer! -Die beiben jungen Freunde machten inden einen Spaziergang burch ben Garten.

Nach kurzer Zeit ging Kronenberg, ber sich ber Haussordung schon fügen lernte, mit leisen Schritten nach der Stude des Herrn von Wildhausen. Er sand den alten Mann noch immer verlegen, der in seinen Papieren kramte, und sich ängstigte, wie er seine Rede anfangen sollte. — Tugend wird nicht immer erkannt, mein theurer junger Freund, — so stoterte er endlich, — und ich werde auch oft nicht verstanden. Der Mensch ist ein schwaches Wesen. Wenn ich meinem Gemüth solgen dürste, — indessen — wer weiß — in Inkunst — ich höre, daß Sie in Berlegenheit sund, und leicht an Ihrer vorhabenden Reise gehindert werden könnten. Ist es mir nicht möglich, alles sür Sie zu thun, was ich wänsche, so nehmen Sie wenigstens dies Darlehn, das

Sie mir nach Ihrer Bequemlichkeit in beffern Zeiten gurud-

Mit diesen Worten überreichte er ihm einen Beutel mit zweihundert Goldstüden. Und, suhr er fort, ein Anbenken müssen Sie von mir annehmen; ich dachte erst, Ihnen meine Equipage — aber es sind — turz, ich gebe Ihnen ein trefsliches, gut gerittenes Pferd, das mir nur etwas zu wuthig ist. In der Jugend und bei sester Gesundheit, wie die Ihrige, ist dies die angenehmste Art zu reisen.

Sie beschämen, Sie überhaufen mich, sagte ber junge Mann.

Ohne Umftände, eiferte der Alte, — benn meine Fran ängstigt sich auch um dieses Thier, weil es uns allen zu wild ift. Glauben Sie aber nicht, daß ich so ganz ohne Eigennut handle. Ich habe eine große Bitte an Sie, durch beren Erfüllung Sie mich sehr verpstichten, und wenn Ihnen die Sache gelingt, die ich wünsche, so machen Sie mich wahrhaft glücklich.

Rennen Sie Ihre Bunfche.

So lange es Ihnen bei uns gefällt, sind Sie mir der willkommenste Gast; aber wenn Sie abreisen, erzeigen Sie mir die Freundschaft, über Neuhaus zu gehen. Dort werden Sie eine Familie sehn, die aus den widerwärtigsten Mitgliedern besteht, die die Einbildung nur ersinnen könnte; am gehäfsigsten aber ist die Tochter des Hauses, ohne Grundsätze, eitel, kolett, allem Guten, vorzüglich allen deutschen Gesinnungen abhold, und Bater, Mutter, Sohn und Tochter bilden ein Nest von ausgemachten Atheisten, denen nichts böher steht, als Boltaire, Diderot, und die traurige Geselschaft jener jest sast schon fast veralteten Freigeister. Mein Sohn ist in das Mädchen vernarrt, und deutt es durchzussehn, sie mir als Schwiegertochter ins Haus zu bringen.

Muß ich einmal nachgeben, fo zieh' ich auf meine alten Tage noch in die Frembe. Lernen Gie die Leute tennen, und rathen Sie bann meinem Sohn, auf ben Sie fo viel vermögen, mit vollem Bergen ab. Sprechen Sie mit bem Bater bort, ber vielleicht Bernunft annimmt, und legen Gie ihm unverholen auf eine feine Beife meinen Biberwillen bar. -Rach dieser Rebe umarmte ber alte Mann ben jungen Freund berglich, und fügte bann gerührt hinzu: und nun beschwöre ich Sie noch, mit väterlichem Wohlwollen, gestehn Sie nicht mit so ebler Offenberzigkeit, bag Sie ber Berfasser jenes merkwürdigen Buches find. Wir feben trüben Beiten entgegen. Alles beutet auf einen bochst ungleichen Rampf, ben Dentschlands Freiheit im gefährlichften Spiel verlieren wird. Roch hat man fich nicht ertlärt. Bis babin werden bie Regierungen gewiß jene Meugerungen nicht gnt beigen, und nachher, wenn die Tragodie aufgeführt ift, ist ihre Sicher beit, ja ihr Leben gerabeku gefährbet.

Ich werbe Ihre Warnung, erwiederte Kronenberg, zu Herzen nehmen. Sie haben so sehr Recht, daß das Buch in meinem Baterlande sogar schon verboten ift. Wie man auf der Gränze tes Herzogthums erfahren, daß ich der Verfasser sei, begreife ich nicht; aber neulich am Abend, als ich Ihren Boten erwartete, lauerten mir vier bis fünf Menschen auf, denen ich nur durch Lift entgangen bin.

Karf war erfreut, als ihm Aronenberg das Geld überreichte, das er vom Bater erhalten hatte. Es wurde beschlossen, mit dieser Summe die dringenoften Gläubiger fürs
erfte zum Schweigen zu bringen, wenn auch nicht zu befriedigen, im Fall der Oheim sich auf gar keine Andronungen
einlassen wollte. Geschäbe dies aber, so könne Kronenberg
das Geld nachgeschicht werden.

Rach dem Abenbeffen warteten bie beiben Freunde noch

bis tief in die Nacht hinein; aber Christoph kam noch immer nicht zurück, um von der Brieftasche und dem verlornen Passe Nachricht zu bringen. Als man sich schon überwacht trennen wollte, klapperte ein Pferd den Hof herein, und man vernahm Christophs Stimme, der den eingeschlafnen Stallknecht aufschrie. Gewiß, sagte Kronenberg, hat der Mensch die ganze Reise, die zu jener Stelle, wo wir mit dem Bagen umstelen, zurück gemacht.

Indem kam Christoph herauf, erhitzt und außer Athem, und noch viel verdrüßlicher, als gewöhnlich. Hast Du die ganze Reise zurück gemacht, armer Mensch? rief ihm Karl entgegen.

Das habe ich wohl bleiben laffen, antwortete ber Alte, venn im vorletzten Birthshause hatte ich ja noch vie verma-ledeite Brieftasche des gnädigen Herrn gesehn. 3ch bin nur in der letzten Schenke abgestiegen, habe das ganze Haus umgekehrt, die Schränke aufgebrochen, die Betten umgeworfen, Stuhl und Bank, aber vergebens, durchgesucht.

Aber Du bist fast vier und zwanzig Stunden abwesend; wo hast Du Dich benn umbergetrieben?

D, breizehn Stunden wenigstens habe ich recht still und ruhig gesessen.

Wie bas?

Lassen Sie sich bienen, sagte ber Alte, und werden Sie nicht ungeduldig. Als ich die Haussuchung bort mit aller Strenge vollbracht und den Wirthen Schred und Aerger in den Leib gejagt hatte, setzte ich mich wieder auf. Kaum zweitausend Schritte auf dem Rückwege reitet mir jemand auf einem Queerwege vorüber: ein hübsches Pferd, der Mann gut angezogen — und — wer war es? derselbe verdächtige Patron, der Ihnen, nach meinem Glauben, die Brieftasche weggemaust hat. — Ich links, seitwärts ihm nach. Der Kerl

bat mich längst gesehn und erkannt. Sein boses Gewiffen treibt ibn, daß er plötlich einen Feldweg rechts einschlägt, als wenn er fo gleichsam speculirent spazieren ritte. 36 auch von ber großen Strafe ab, ihm gefolgt. Das mochte: er sich wohl nicht vermuthen, benn nun setzte er sich in ge= ftredten Galopp. Den konnte unser guter Adergaul ihm nicht nachthun; aber ich ließ nicht ab, benn ich bachte ben Schelm. in ber Stadt arretiren zu laffen. Bas bas Bferb laufen tann, gespornt, in die Ribben gearbeitet, bin ich eber, als: ich bachte, am Stadtthor. Die Burgermade fteht fcon im Bewehr; ich frage nach bem und bem, und beschreibe ibn, als man mich anhält und vom Bferbe nöthigt; in die Bache werbe ich gesett. Bon ba geht's jum Burgermeifter. Ich fei ein Bettler, ein Landstreicher und so weiter, ein verbachtiger Taugenichts - ich muffe auf ben Thurm. Hummelselement! ba ftoben mir bie Worte und Rebensarten vom Munde, und es war manches barunter, was ber Burgermeifter nicht in Gnaben aufnahm. Meinen Baf follte ich aufweisen. Einen Bag, bei einem Spazierritt! - 3ch muffe ins Gefängniß; ein ehrfamer feiner Mann, ber fich ausgewiesen, und nach feinem Baffe ein Baron Kronenberg fei, habe mich benuncirt, wie er sich ausdrückte. Rein Fluchen und Schimpfen half. Ich gudte bort über bas Thor. burch ein enges Gitter, und fab über bie gange Stadt weg. Auf ben Abend, als es fchon bunkel war, geht ber Rittmeifter Berr von Wolf die Gaffe berunter. Ich fcbrei', was ich aus bem Salfe bringen tann: erzähle ihm meinen Cafus. Er bittet mich endlich los, und ba ich viel von Satisfaction raformire, meint ber Bürgermeifter, ich folle bem Simmel banten, fo wohlfeil abzutommen; benu für mein Schimpfen auf die Obrigkeit mußte ich eigentlich acht Tage bei Waffer und Brot figen. Der Schließer mußte nun auch noch ein

Erintgelb haben. Jest hatte ich noch sechs volle Meilen zurück. — Hab' ich's voch immer gesagt: die complette Confusion ist schon im Lande; der Dieb läst den Redlichen einstellen, die verkehrte Welt oder die Revolution ist da!

Nach einiger Reit befand fich Kronenberg gu Bferd, um feinen Besuch in Reuhaus abzustatten. Der Frühling und bie Sommerwärme batten fich eingestellt, und bem Reisenben, ber feine Sorgen vergeffen, war jest fo leicht und mobile gemuth, wie es bem Jünglinge wohl zu febn pflegt, wenn er fich bas erstemal von feiner Beimath entfernt, um die Welt fennen zu lernen. Er batte icon in ber Nabe einige angenehme Landfite besucht, und war heiteren Sinnes burch Walb und Gebirge gestrichen, und jett, auf bem Inftigen Wege in ber Cbene, gingen bie Beftalten und Begebenheiten feiner früheften Jugend seinem Beifte vorüber; er mar in jener fröhlichen Traumerei befangen, in ber uns alle Erinnerungen erabben, und Thorheit wie Ernft mit gleichen Bliden anichauen. Er hatte auch oft Gelegenheit gehabt, ber Warnung feines Freundes eingebent ju febn; benn fein Roft wollte fünstlich und mit aller Aufmertfamteit behandelt febn. Ge war von guter Race und fraftig, aber burch seine Reiter verwöhnt; Die Eigenschaften bes herrn gehn auf gewiffe Weise in die Thiere über, und so war biefes feltsam gerftreut: es fcbeute oft ohne Beranlaffung, und fprang von ber Seite, auch ftolperte es ohne alle Urfach': es war einmal icon gefchebn, bag es ben Baum vor bie Bahne nahm und im blinben Rennen fortstürzte, ohne auf seinen Regierer und beffen Willensmeinung bie minbeste Rudficht zu nehmen. Go marb es eine Nebenabsicht Kronenbergs bei biefer Reife, ba er fich für einen trefflichen Reiter hielt, bas schöne Thier wieber an

Ordnung und Bernunft zu gewöhnen: er lernte beim Erziehn, daß er ebenfalls mehr zerstreut sei, als er von sich geglaubt hatte: der schlimmste Fehler, durch den jede Erziehung bei vernünftigen oder unvernünftigen Wesen unmögzlich wird.

Am folgenden Tage sah er von einer Anhöhe das Schloß hinter Gehötzen schon vor sich liegen, als sich ein junger Mensch, ebenfalls zu Pferde, zu ihm gesellte. Als dieser nach einigen Fragen und Antworten die Absicht Kronenbergs erfahren hatte, rief er aus: ei! da kommen Sie ja recht zu gelegener Zeit, denn in zwei oder drei Tagen wird die Hochzeit des Fräuleins sehn.

Des Frauleins vom Saufe? - Unmöglich!

Barum unmöglich? Sie wollen boch nicht Einspruch thun? Das Fest wird um so glänzender, weil der Bater an dem nämlichen Tage das Andenken seiner fünf und zwanzigsjährigen Berbindung seiern will. Die ganze Nachbarschaft ist schon längst eingeladen, und da die Sache so weltbekannt ist, so konnte ich gar nicht vermuthen, daß sie Ihnen fremd sehn mürde. Das Schloß wimmelt von Gästen, und Sie werden sich vielleicht in einem Wirthschaftsgebäude oder der Bachterwohnung begnügen müssen.

Aber in aller Welt, rief Kronenberg ans, wen heirathet bas Fräulein?

Das ist eben bas Sonberbare von der Sache, schwatzte ber junge Mensch mit dem Ausdruck des größten Leichtsinns geläusig weiter: es ist eine Parthie, an die Bater und Mutter und selbst das Mädchen noch vor einem Bierteljahr unsmöglich denken konnten: denn es ist eine Mesalliance, die auch eigentlich ganz gegen alle Bernunft streitet. Denken Sie nur, vor sechszehn Wochen etwa kommt ein junger Fant durch das Dorf, giebt einen Brief ab, wird freundlich ans-

genommen, ein Mensch ohngefähr meines Alters, mir auch im Wesen und Gesicht nicht unähnlich. Er ist so eben von der Universität abgegangen, ein Amtmanns-Sohn, sieben bis acht Meilen von hier wohnhaft. Das junge Blut macht Berse, spricht Zärtlichkeit, ist artig, liest Bücher vor. Wie ein Narr wird er in das reiche schöne Mädchen verliebt; sie wird unvermerkt von derselben Narrheit angesteckt; die Eltern sind unzusrieden, die Mutter weint, der Bater tobt. Doch alles Fluchen hat seine Gränze, auch die ergiebigsten Thränen versiegen, nur die Liebe ist ewig und unerschöpsschich. Nicht wahr, so sagt ja alle West? Das bewährt sich denn auch hier, und zum bösen Spiel gute Miene machen, ist eigentslich die ganze Kunst der vornehmen Leute. Kurz, der junge Windbeutel ist glücklich.

Berzeihen Sie bie Frage, sagte ber Reisenbe: Sie sind wohl felbst ber Brantigam?

Mit schabenfrohem lautem Lachen sah der junge Mensch ihn an, gab dem Pferde die Sporen, und slog davon, so daß das leichte Sommerröckhen in der Luft nachstatterte, indem er noch zurück rief: kommen Sie bald nach, Kamerad.

Armer Freund, sagte Kronenberg zu sich selber, so ist es also mit beiner Hoffnung und allen beinen Wänschen auf immer zu Ende! Eben so ist bein Bater nun aller Sorge enthoben, und meine entgegengesetzten Aufträge dürsen mir jetzt keinen Kummer machen. Er ritt in Gedanken langsamer, und als er endlich auf ben Hof bes Schlosses kam, sprang ihm der junge leichte Mensch schon wieder aus dem Stalle entgegen. Aha! rief er mit lachender Miene, da sind Sie ja endlich! Sie werden sich aber verwundern, wen Sie oben bei dem Herrn Baron sinden werden! Einen alten Bekannten!

Doch nicht etwa meinen Freund, ben Herrn von Bitohausen, ber mir vorangeeilt ift? fragte Kronenberg.

Rein, er heißt gang anbers.

Ober Herr Freimund?

Weit bavon.

Doch nicht etwa gar, sagte ber junge Mann zögernb, ein Herr Wanbel?

Richtig! rief ber Jüngling, und sprang die Treppe binauf, indem er noch bemerkt hatte, wie Kronenberg plotslich blaß geworben mar; benn auf biefen Mann lantete fein bebeutenbster Wechsel. Er überlegte schnell, ob es nicht beffer fei, rafc wieder bas Pferd zu besteigen und eilig bie Landftrake zu gewinnen: indeffen aber maren bie Stallbiener fcon bergu gefommen, und Bediente umgaben ihn. Er fah fich wie ein Gefangener an, und folgte mit fcwerem Bergen bem voraneilenden Diener, ber ibn melben wollte. Bom Balton herunter begrufte ihn mit holdfeliger Freundlichkeit eine foone Mabdengeftalt. Inbem er ben Blid wieber erhob, glaubte er ein muthwilliges ober auch vielleicht boshaftes Lachen zu fehn, bas fich aber augenblicklich wieber in ein holdfeliges Lächeln auflöste. Als er bie Treppe binan und fiber ten weiten Borfaal schritt, verwunderte er fich über die Rube und Stille im Sanfe, Die bei ben vielen Baften unbegreiflich war. Der Baron tam ihm mit beiterer Bemilltommnung entgegen, indem er fich freute, einen Freund bes jungen Bilbhaufen tennen zu lernen, ber ibm bie Ginfamteit feines ländlichen Saufes ermunternd beleben würde.

Ginsamkeit? fragte Kronenberg verwundert: ich muß fürchten, Ihrem Hause bei diesem schönsten Feste Ihres Lebens ein überläftiger Gaft zu fehn.

Der Baron sah ihn verwnnbert an. Die Bermählung Ihrer Tochter, Ihre filberne Hochzeit, fuhr Kronenberg fort --- aber ber Baron unterbrach mit schallendem Gelächter seine Rebe, und rief endlich: ich wette, Sie sind schon unserm Windbeutel, dem jungen Wehlen, in die Hände gesallen. Dieser Mensch, ein Universitätsfreund meines Sohnes, hat es sich schon seit lange zum Geschäft gemacht, Unwahrheiten auf Unwahrheiten zu ersinnen, und dadurch ist ihm endlich das Lügen so zur Natur geworden, daß er selbst bei den gleichgültigsten Dingen niemals der Wahrheit getreu bleiben kann. Bon keinem Spaziergange kömmt er zurück, ohne etwas Gleichgültiges zu erdenken, das ihm wohl hätte begegnen können. Mit meiner Tochter übt er tausend Eutenspiegelstreiche. Wir sind es alle so gewohnt, daß kein Mensch im Haufe mehr auf ihn hört, und daher ist es ihm ein Festtag, einmal auf einen Fremden zu treffen, der sein Naturell noch nicht kennt.

Dem jungen Mann fiel durch diese Erklärung eine Last von der Brust, daß er also auch wohl von dem Herrn Wandel nichts zu befürchten habe: dennoch aber konnte er eine Empsindlichkeit nicht unterdrücken, sich von einem jungen Burschen so genärtt zu sehn. Wenn der junge Mensch, sagte er, das Lügen so zu seiner Gewohnheit gemacht hat, so ist es mehr als Scherz; man darf diese völlige Berachtung der Wahrheit wohl ein Laster nennen. Und wird er diesen Hang nie zum Bösen anwenden? Ich sürchte, diese Thorheit, die zwar jetzt nur noch Lachen erregen soll, wird ihm und andern in Zukunst manche bittre Thräne bereiten. Wie kann man nur so mit dem Leben spielen! Er wird aber auch gewiß seiner Strase und einer, vielleicht zu späten Reue nicht entgehn.

Trefflich! fagte der Baron mit Lächeln: aber, lieber juns ger Freund, haben Sie denn schon viele Leute gekannt, die die Wahrheit gesprochen haben? Alles in der Welt lügt ja boch, jedes auf seine Weise, und die des närrischen Wehlen ist noch eine der unschuldigsten. Ich vertraue keinem Menschen, und mache auch nicht die unnütze Forderung, daß mir einer trauen soll. Wahrheit hält die Welt gewiß nicht zusammen, und welchen Schred würde es geben, wenn die gute Areatur, von der schon so viel gesabelt ist, wirklich einmal erschiene. Sie haben sich recht warm und herzlich ausgedrückt, und manchem Andern würde das noch mehr, als mir gefallen; denn, — kommen Sie, Liebster, in den Garten! — ich glaube immer bemerkt zu haben, daß wir diesenigen Fehler an ansbern am bittersten rügen, von denen wir uns selber nicht ganz srei fühlen.

Im Garten traf man die Frau und Tochter, mit dem jungen Wahrheitsseinde. Kronenberg war bei den letzten Worten des Barons übermäßig roth geworden. Wehlen näherte sich ihm ohne alle Berlegenheit, und erzählte selbst sein lustiges Stückhen, wie er es nannte. Sie haben mich schon ganz, sagte Kronenberg, wie einen vertranten Freund behandelt, und ich muß Ihnen dasür danken. — Haben's nicht Ursach', erwiederte der Springinsseld; die Sache wäre gewiß ganz unschuldig, wenn nicht jedes, auch das beste und bickhäutigste Gewissen in der Welt irgend ein wundes Flecken hätte; so haben Sie mir selbst den Ramen Wandel wie einen Zauberstab in die Hand gegeben, mit dem ich Sie ersschrecken kann. Darauf muß ich nächstens doch noch einmal eine Geschichte ersinden.

Der Reisenbe fing an, verstimmt zu werden; benn bieser zu leichte und rücksichtslose Ton schien ihm an die Ungezogensheit zu gränzen, und er begriff nicht, wie ihn die Bewohner des Hauses, vorzüglich die Damen, dulben konnten. Diese aber schienen sich ganz behaglich zu fühlen, und der junge Thor wurde durch Beisall aufgefordert, auf diese ziemlich

tom auch der Sohn des Haufes von der Jagd, und indem er Plinte und die geschossen Schnepfen dem nachfolgenden Jäger übergeben, rief er aus: ei! Wehlen! da bist Du ja! Im Gehölz ist Dein Bater, und sagt, er bringe Dir das Geld, um das Du neulich geschrieben hast. — Ohne Antwort sprang jener fort, worauf der junge Baron ein sautes Gelächter ausschlig: so habe ich ihn denn auch einmal mit gleicher Münze bezahlt, rief er aus; er sest was darein, daß man ihn nicht soll hintergehen können. Sein Bater denkt nicht daran, herzukommen.

Kronenberg würde sich sehr unbehaglich gefühlt haben, wenn die Freundlichkeit des schönen Mädchens, und ihre zuvorkommende verbindliche Weise ihn nicht entschädigt hätten. Bei Tische saß er neben ihr, und die Unterhaltung war, wenn auch unbedeutend, doch heiter und leicht; und erst gegen bas Ende der Mahlzeit schlich der gedemüthigte Wehlen herhei, und war, wie alle behaupteten, seit einem Monate zum erstenmale beschänt und schweigsam verlegen.

Ich muß die Familie noch erst mehr kennen lernen, sagte nach einigen Tagen Kronenberg zu sich selber; ich weiß meine Unterhandlung noch nicht anzuknüpfen. Er mochte es sich selber nicht gestehn, daß ihn die zuvorkommende Freundlichskeit der Tockter sesselle. Schien sie doch für ihn nur Augen zu haben, und in seinen Blicken zu leben; an seinem Arme ging sie spazieren, und sprach nur mit ihm, wenn auch die andern sie begleiteten; von ihm ließ sie sich voxlesen, und sobte seine Stimme und den Ausdruck, mit welchem er las, mehr, als er es je von seinen Freunden sonst vernomsmen hatte. So gingen die Stunden und Tage unter Scherz

und Spiel hin, und er konnte die Minuten nicht finden, für seinen Freund zu sprechen, noch weniger aber diesem, oder bem alten Bilbhausen ben versprochenen Brief zu schreiben.

Als man sich wieder an einem regnigten Nachmittage in der Bibliothek mit einem Buche unterhalten hatte, sing Kronenberg an: ich gestehe, nach dem, was man mir von Ihrer Borliebe für die französische Literatur gefagt hatte, konnte ich nicht glauben, hier alle unsere guten deutschen Schriftsteller anzutressen, und ich din immer noch verwundert, daß ich Ihnen dis jetzt nur aus diesen, nach Ihrem Berlangen, habe vorlesen dürsen.

Lieber Herr Baron, sagte die Mutter, ich sehe hier nichts, worüber Sie sich verwundern könnten. Es ist nur, daß wir die Lectüre nicht überall so erusthaft und schwersfällig nehmen, wie die meisten Menschen, die die sehr lästige Rolle nun einmal übernommen haben, für diese oder jene Parthie enthusiastisch erhitt, oder in Feindschaft dagegen entbrannt zu sehn. Da sehen sie sich denn selbst ein Gespenst zusammen, das sie Geschmack, oder Fortschritte der Kultur, oder Bildung betiteln, dem sie ihren Zeitvertreib zum Opfer bringen, und an das sie doch selbst in vielen Stunden nicht glauben, um sich nur recht erhaben vorzusommen. Was soll man immer thun? So wie wir einmal beschaffen sind, müssen wir zu Zeiten lesen, — das geht mit unsern weiblichen Arbeiten Hand in Hand, und dabei versschwindet denn so recht behaglich Stunde, Tag und Woche.

Fräulein Lila hatte kurz vorher noch mit Begeistrung und glänzenden Augen von dem tiefen Eindruck gesprochen, den die Tragödie, so trefflich vorgetragen, auf sie mache, und die begeisterte Sitelkeit des Borlesers war durch die lette Rede mit einiger Gewaltthätigkeit abgekühlt worden. Man schwimmt, sagte Lila jett, auf einem Strom von Bobl-

laut gemächlich bin, und merkt nicht bas Berweilen ber Gegenwart.

Das verstehe ich nicht, rief Wehlen aus, ich freue mich nur brüber (indem er auf die Dichter und Romanschreiber hindentete), daß alle diese Reihen deutscher, französischer und englischer Bücher das so recht im Großen und Umfassenden getrieben haben, was auch meine Liebhaberei ist. In allen diesen Gentnern von Lügen würde doch auch noch kein Gran von Wahrheit herausgebrannt werden können. Und mir will der ehrbare, moralische Herr von Kronenberg meine unschuldige Gemüthsergöhung verargen!

Wie tann man bergleichen nur mit einander vergleichen! rief biefer aus.

Warum nicht? bemerkte ber Sohn bes Haufes. Es ist dasselbe Talent, nur mehr ausgebildet und ausgesponnen. Darum habe ich mich auch von Kindheit an darüber geärgert, wenn meine Mutter oder Schwester über das ersonnene Zeug Thränen vergießen konnten. Ich kann nicht beschreiben, wie seltsam mir bergleichen Aeußerungen, lautes Lachen, oder ein gespanntes Interesse, dorgekommen sind, da ich noch niemals in der Täuschung gewesen bin. Ich habe aber auch bemerkt, daß man sich erst wirklich dazu abrichten, recht eigentlich breissen muß, um ein solches Papierleben in Büchern sühren zu können; auch verlieren diese Leute alles Ange und allen Sinn für die Wirklichseit.

Aber, fagte ber Bater mit ernster und wichtiger Miene, laßt uns, meine Freunde, unsre französischen Lieblinge wieder vornehmen; benn es steht uns vielleicht nahe bevor, daß wir die Sprache und die Ausbrücke der seinen Gesellschaft dieser Ration höchst nöthig brauchen. Wer sich mit dem Franzosen gut und auf seine Weise zu unterhalten weiß, hat ihn schon halb gewonnen, und wenn die Monarchen Truppen mobil machen

und Arfenale und Artillerieparks anlegen und vermehren, so laßt uns auch wieder, meine Theuren, uns jener Wendungen, Witsspiele, der leichten Konversationssprache unserer sogenannten Feinde bemächtigen, um ihnen durch die genaue Kenntniß ihrer Racine, Boltaire und Diderot den gelindesten Widerstand zu thun.

Fa wohl, sagte ber Sohn, bieses sind Schutz-, wenn auch nicht Trutz-Waffen, bie uns vielleicht fehr nützen können:

Lügen muß man, warf Wehlen lachend ein, daß die Kerl' nicht aus noch ein wissen, und schwadroniren, daß sie sich als Dentsche vorkommen; dann hat man gewonnen.

Als am folgenden Tage Kronenberg mit dem Fräulein im Garten allein war, schien es ihm, daß sie sich noch verstraulicher gegen ihn betrüge. Er gab ebenfalls seiner Stimmung nach, und machte sich doch innerlich Borwürse, daß er des Auftrages, den ihm sein Freund gegeben hatte, wenig gedenke. Er konnte sein Benehmen nur dadurch vor sich selber entschuldigen, daß er bei sich ausmachte, sein Freund sei niemals geliebt worden, und es sei daher Unrecht; eine Berbindung zu befördern, durch welche beide nur unglücklich werden könnten. Ob er ein Glück annehmen dürse, das ohne sein Zuthun, wie eine reise Frucht in seinen Schoof salle, darüber war er noch unentschieden; auch sühlte er keine Leidenschaft, und überließ also den Ersolg der Zukunst, ihn so oder so zu entscheiden.

Mus diesen Sophismen wurde er schnell genug auf eine unangenehme Art geriffen, indem das Fräulein mit veränderster Stimme und Miene plötslich ausrief: so gehören Sie denn also auch zu der Mehrzahl jener charakterlosen Männer, die keiner Locung widerstehen, keine auscheinende Gunft mit edler Art abweisen können? Sie wollen ein Freund senn, und haben kaum noch den Namen meines Geliebten gegen

mich ausgesprochen? Er melbete mir, noch ehe Sie kamen, baß Sie für ihn handeln wärden; aber beim geringsten Ansschein, als ob ich Ihnen wohl wollte, hatten Sie auch alle Ihre Bersprechungen vergessen. So oft ich mir noch einen solchen Scherz erlandt habe, so ist er mir auch gelungen, und es ist den Mädchen baher wohl nicht zu verargen, wenn sie von der Trefslichkeit des männlichen Geschlechts keine zu erhabenen Begriffe einsammeln können.

Aronenberg suchte sich schnell zu fassen, und erwiederte: aber glauben Sie denn in der That, reizendes Fräulein, daß ich nicht gleich die verständige Koquette in Ihnen erstannte? Meinen Sie denn wirklich, ich habe etwas anderes gewollt, als Sie auf die Brobe stellen, wie weit Sie Ihren Muthwillen treiben möchten? Ich nuß mir viel Schauspieler-Talent zutrauen, daß Sie, die Sie so fein sind, so fest an den zärtlichen Schäfer in mir haben glauben können.

Mit diesem Talente, antwortete sie im Lachen, steht es boch nur so so; den Berliedten spielten Sie wenigstens viel natürlicher, als jetzt den Weltmann, der seine schlau angelegte Maske adwirft. Sie sind offenbar in Berlegenheit, so sehr Sie sich auch sammeln wollen. D ja, mein Herr, in der Schule der großen Welt. haben Sie noch vieles zu lernen; Sie sind ihr nur aus einer der untersten Klassen entlaufen.

Sie verließ ihn fpottend, und der Berstimmte ging in eine dunkle Laube, wo er den Sohn des Hauses lesend anstras. Bo ist Ihr Herr Bater? rief er lebhaft; ich komme, Abschied von ihm zu nehmen, denn meine Reise ist dringend, Mein Bater, antwortete der Sohn, ist oben in seinem Arbeitzimmer, in der nothwendigsten und überstüffigsten Beschäftigung von der Welt.

, Wie foll ich bas verstehn?

Sie haben ja wohl von ihm gehört, bag er feinen Stolz barein fest, feine Güter felbft zu bewirthichaften. Es fügt fich aber, baf er gar nichts von ber Sache versteht. Seine Leute miffen bas auch; aber er wendet, wie er meint, die gröfite Runft an, ihnen bies zu verbergen. Wirthschafter, Förster, Berwalter muffen täglich zu ihm tommen, um Rechenicaft von ihren Arbeiten abzulegen und neue Befehle gu empfangen. Diefe Ronfereng bauert einige Stunden. Der gute Bater qualt fich, treffliche Fragen auszustinnen, Berordnungen zu machen, bie unmöglich ober unausführbar find, und um die Sache nicht ins Leichtfinnige ju fpielen, und die Komudie zu schnell zu beschließen, herrscht oft ein viertelftundiges beiliges Stillschweigen, wenn er nichts mehr au fragen, und bie andern natürlich auch nichts mehr zu antworten wiffen. Bor biefer Stunde fürchtet er fich an jedem Tage, und hat täglich eine geraume Beit nöthig, um fich von ihr zu erholen. Behn Gie binauf, vielleicht erlöfen Sie ihn baburch aus einem Fegefeuer.

Kronenberg folgte diesem Winke, und traf im Zimmer bes Barons die aufgestellte Dienerschaft in schweigender erzwungener Ausmerksamkeit, und den Herrn sinnend, den starren Blid zum himmel gerichtet. Sein Gesicht erheiterte sich, als er den Eintretenden wahrnahm; er verabschiedete alle, mit dem Ausrus: morgen weitläusiger, — ich habe hente nicht länger Zeit. Er bedauerte, als er hörte, daß sein unterhaltender Gast ihn schon morgen oder übermorgen verslassen wolle. Indem hörte man Thüren kaut wersen, hestiges Schellen, Geschrei der Bedienten, dazwischen die lante Stimme des jungen Herrn, und eilende Tritte über die Corridore und die Treppe hinab und hinauf. Ums Himmels Willen, rief der erstaunte Kronenberg, was hat das zu bedeuten? — Sehn Sie ruhig, antwortete der Baron gelassen,

es ift nichts weiter, als baf mein Sobn ftubirt. - Wie? Studirt? - Ja, er fundigte mir icon heute Morgen an, baf er noch bor Abend feine Studien wieber beginnen wolle, und da ich weiß, daß es dabei etwas unruhig angeht, so war ich auf dies Betummel fcon gefaft. Der junge Mann, wie Sie werden bemerkt haben, lebt ziemlich zerftreut und eigent= lich unbeschäftigt. Go lange biefe unbestimmten Spagiergange, Jagboergnugungen, leichte Lecture; Reiten und Befuchemachen seine Zeit hinnehmen, ift er ziemlich ruhig. Aber alle brei Monate fallt es ihm einmal wieber ein, bak er feine Studien nicht gang vernachläffigen barf. Alsbann schleppt er sich wichtige tieffinnige Bücher ausammen, und fest fich mit bem redlichsten Gifer au ihnen nieber. Aber taum hat er sie aufgeschlagen, so fallen ihm in biefer einsamen Zurudgezogenheit tousend Dinge ein, an welche er fonst niemals beutt: ba bat ein Bebienter bies und jenes verschleppt, was er wieder suchen muß; es muß ein nothwendiges Billet in bie Rachbarschaft versenbet werben; ba schickt man, ben Tifcbler und Schmidt zu rufen, um eiligst und, mit Beftigkeit ein Utenfil zu bestellen, bas eigentlich überfluffig ift; ba laft man in ber Bibliothet herum reifen, um ein Buch zu suchen, bas nachher verframt wirb. Und fo ein larmenbes Geschäft nach bem anbern. Es ift barum nicht immer mahr, daß die Musen die Ginsamkeit und Stille lieben, und baben wir feine braufenden Wasserfälle, bei benen es sich, wie viele versichern, vertrefflich foll benten laffen, fo benutzen wir hier bie Treppen zu Rastaden und die zugeschlagenen Thuren als Echo bes Gebirges.

Kronenberg entfernte fich mit einem sonberbaren Gefühl; er bachte nach, wie in bieser Familie kein Mitglied bas anbere zu achten scheine, und alle boch so ziemlich gut mit einander fertig wurden. Alls man am Abend sich beim Thee

wieder versammelte, trat die Mutter mit Freundlichkeit jum Safte, und flufterte ihm zu: meine Tochter hat mir gefagt, Sie hatten ben Scherz bes jungen Dabdens mit einiger Empfindlichkeit aufgenommen; aber als ein Dlann von Belt follten Sie es nicht. Bas konnen wir armen Beiber in ber Einsamkeit anders thun, mas uns wenigstens fo unterhielte, als bie Hulbigungen ber Jugend und bes Alters annehmen? Lieber junger Freund, bas ift ja nur eine andere Art von Kartenspiel, und geschickt mifchen, mit Feinheit spielen, ben Andern errathen, fich felbst nie blog geben, am allerwenigsten aber biefen artigen Scherz für Ernft halten, bies alles find Gigenschaften, Die eine gute Erziehung burchaus lehren muß, und ich habe es mich bei meiner verftanbigen Tochter Zeit und Dube toften laffen, ihr alle biefe Meinen Runfte beizubringen, bamit fie niemals bas Opfer eines Aluggebildeten merbe, ber bie Unerfahrne mit bergleiden fangen und ungludlich moden konnte. Wir thoren bie Männer, muffen uns aber niemats bethören laffen; und ich munberte midt icon am ersten Tage, baf Gie fo baftig in bas Garn gingen.

Kronenberg verbengte sich hösslich, und dankte mit einiger Rührung, daß man es mit ihm noch so gnädig habe machen wollen. Bald aber wurde jedes leisere Gespräch durch die Schwänke unterbrochen, welche der junge Wehlen in seiner schreienden Manier vortrug, und denen Bater und Sohn schon seit einiger Zeit ein williges Ohr gelieben hatten. Es war ein Brief angekommen. Ah! von dem alter Baron Mannlich! rief Wehlen aus, — der im vorigen Jahre so lange das Mährchen der Nachbarschaft war, als er zum Besnch sich in Ihrem Hause aushielt. Eine seiner sonderbarsten Geschichten ist Ihnen gewiß noch unbekannt. Sie waren damals verreist, und er ließ es sich recht gerne ge-

fallen, mit mir einige Tage allein bier zu haufen. Ich bin auf ber Jagb. Bor bem Dorfe bricht ein Wagen; ber alte Berr macht fich berbei, hilft einem altern und jungern Frauenzimmer auf die Fufe, Die, wie fich nachher auswies, awei Erzieherinnen waren, führt fie fpazieren, zeigt ihnen Garten und Gegend, und endlich auch fogar bas gange Schloß, als fein Eigenthum. Um fich recht bei ben Damchen in Autorität ju fegen, fchilt er mit ben Domeftiten ber Herrschaft, wettert und flucht in ben Wirthschaftsgebäuden berum, befiehlt, daß biefes und jenes am folgenden Tage gang anders eingerichtet werbe; und ba die Anechte und Tagelöhner verblüfft ihn nicht begreifen, prahlt er gegen feine Begleitung, wie fehr alle feine Unterthanen feine Majeftat fürchten. Das Luftigfte aber mar, bag et einen Bauer, ber auf eignem Sofe Tabat rauchte, unter auffallendem garm und großem Gefchrei ins Gefängniß fteden ließ. Als nun bie Frauenzimmer, bom Wanbern, Lärmen und unendlicher Berehrung gang ermubet, endlich in ihrem alten geflichten Wägelchen weiter reiseten, mußte er mit mehreren Thalern ben eingesperrten Bauer zufrieden ftellen, Die Dorfgerichte bestechen, den Anechten und Tagelöhnern ansehnliche Trintgelber geben, und an mich Unbedeutenden viele Umarmungen und Kuffe, fo wie bergliche Freundschafts-Betheurungen menben, bamit nur Reiner verriethe, mit welchem Glanze falfcher Berrlichkeit er fich als breiftundlicher Tyrann aufgeputt hatte.

Biele Scherze und Anetvoten tamen nun auf die Bahn, und der junge Mensch schien wirklich unerschöpflich; obgleich viele seiner Erzählungen keine sonderliche Spine hatten, so fanden sie dennoch an den Hausgenessen gutwillige Juhörer, und Kronenberg, der schon längst verstimmt war, begriff nicht, wie Geschichtchen, ohne allen Zusammenhang, vhne geistige Berbindung, die Gesellschaft erheitern konnten. Ex

äußerte eine bescheidene Kritik, und der Baron antwortete: ich gestehe Ihnen, mir sind das, was man Anekoten nenut, geradezu die angenehmste Unterhaltung. Diese abgerissenen Einfälle und Schnurren ergöten eben dadurch, daß wir keiner Borbereitung bedürsen, um sie zu verstehen und zu schmeden. Was mich aus der Geschichte interessent, ist doch auch nichts anders, und ich erwarte immer noch den geistereichen Autor, der mir einmal alle die Schwerfälligkeiten im Späse verwandelt, und diese schwerfälligkeiten in Späse verwandelt, und diese schwerfalligkeiten und Ursachen völlig auslöft; denn alles ist doch nur Lüge. Einige französische Memoires nähern sich demjenigen schon so ziemlich, was ich verlange.

Die Literatur aller Rationen, sagte bas Fräulein, kann auch nicht anders interessant bargestellt werden, nur als Chaos einzelner, abgerissener, oft bizarrer, oft unbegreislicher Erscheinungen zieht sie mich an.

Ei! ei! rief der junge Wehlen ans, dann ist die deutsche auf dem besten Wege, Ihren vollkommensten Beifall zu gewinnen. Bald wird es dahin gesommen sonn, daß unsere alljährlichen kleinen Kalenderchen und die zusammenhangendsten und größten Werte liefern. Diese Weihnachtlämmchen denen das Mäulchen mit Gold verklebt ist, oder denen erst, wie den Känchen, nach neun Tagen etwa die muntern Aenglein geössnet werden, wenn schöne seine und wohlgespiete Finger die glimmende Berkleisterung von den zarten Blättchen abgeschlissen, und Gedichten wie Erzählungen die Zunge gelöst haben. Aber so niedlich die Bildchen, so seinssning deren Erklärung, so rührend die Geschichten, so zartgeslochten die Berse auch sehn mögen, so sinde ich trot dem kleinen Formate in diesen Werken immer noch zu viel deutsche Schwerssälligkeit, und mit dieser eine zu bestimmte Einseitigkeit. Der

unbilligen Richtung auf Weihnachten, Neujahr und bes gratulirenden Umwandelns, wie Rirchendiener und Nachtwächter, gar nicht einmal zu gebenken. Dagegen unfre Wochenschriften und Tagesblätter! Richt mahr, hier find auf wenigen Seiten Die Weltgeschichte, Die Belehrsamkeit, Sathre, Epigramm, Stadtfläticherei, Recenfion, Theater, Anefoote, Wetterbeobachtung, Rathfel, Liberalismus, Winke für Regenten, Philosophie, Charaden und Gebichte noch obenein, ausgeschüttet. Und welcher polnischer Reichstag, wenn auf einer Toilette sieben ober acht Blätter biefer Art aufgeschichtet liegen. Widerspruch, Antwort, Wiberruf, Gegant bes Einen mit bem Andern, hier Lob, wo jener tabelt, bort eine Entbedung, die ichon uralt ist, bei jenem eine Anfrage, die jedes Lexifon beantworten tann, bann ein philosophischer Zweifel, ob es wohl gut fei, ben Genf zu lange nach ber Mahlzeit ju genießen. hier nehmen fich auch erft bie Erzählungen gut aus, bei benen es immer wieder von neuem heißt: Die Fortsetzung folgt. Es ift nur zu tabeln, bag man von biesen immer noch zu große Massen reicht. Wenn ich ein foldes Blatt herausgabe, ich ließe mir es nicht nehmen, Die merkwürdige Begebenheit etwa in folgenden Portionen zu liefern:

Emmelinhppothenusios ging aus der Thür. Fortsetzung folgt.

Er sah sich um und rief: Fortsetzung folgt.

Da!

Fortfetung folgt.

Denn er hatte einen Blid gethan --- Fortfetzung folgt.

In die Ewigkeit.

Fortfetung folgt.

Bis ihn eine Schwalbe wieder zum wirklichen Leben erweckte.

Schluß nächstens.

Worauf er zurüd in sein Haus ging. Beschluß.

Bei einer solchen Behandlung könnte der Scharfsinn der Leser doch noch in Thätigkeit kommen; aber bei der jetzigen Anstalt ist es unmöglich, daß sie nicht bald alles errathen, und sich zu sehr dem Strome der Empfindungen hingeben, was unsre Landsleute eben gar zu nervenschwach und gessühlvoll macht.

Ein Wagen suhr vor, und der neugierige Wehlen lief hinab, zu sehn, wer angelangt sei. Er kam schnell zurück, und rief: freuen Sie sich! der Herr ist nun endlich da, den Sie schon so lange erwartet haben, um die Verhandlungen über die Güter zu beschließen. Da man ihm aber niemals glaubte, so antworteten ihm alle nur mit lautem Gelächter. Es währte aber nicht lange, so trat ein schöner junger Mann herein, dem die Familie mit einem Ausruf der Verwunsbrung entgegen schritt, und ihn dann herzlich begrüßte. In

vergaß man seinen Ramen zu nennen, ober ihm die Fremden vorzustellen. Ich habe, sagte ber Eingstretene, als die Rube wieder hergestellt war, eine Reise durch mein Baterland gemacht, und das hat mich absehalten, früher zu Ihnen zu kommen, wie ich wohl, unsern Beradredungen gemäß, thun mußte. Zuletzt habe ich mich länger, als ich sollte, im Hause des Grafen Burchheim aufsgehalten.

Kronenberg ward aufmerkfam. Die älteste Tochter, Cäcilie, fuhr jener fort, hatte ein sonderbares Schicksal erslebt, wenn der Ausdruck hier erlaubt ist; ihr schönes Gesmüth ungte diese Begebenheit überwinden, und ich war etwas behülflich, sie zu zerstreuen.

Ich weiß, fagte Kronenberg; ihr Geliebter hat sie plötzlich verlassen und sein Wort zurück genommen, weil er eine andere Leidenschaft in ihrem Herzen entbedte.

Nein, mein herr, antwortete ber Frembe mit einem icarfen Ton und glanzendem Auge: man hat Gie gang falfc berichtet. Ein junger Mensch von Familie, ben ber Bater mit zuvorkommender Gute behandelt, macht fich nach und nach im Bause nothwendig; er schmeichelt Allen, er ift gegen Die Tochter gartlich. Mit bem Bater patriotifc, mit bem Sohn tosmopolitisch phantafirend, die Mutter mit Dofgeschichten unterhaltend, mit ben Kindern spielend, wird er Allen Alles. Dem Bater weiß er große Reichthümer voraubilden, und diefer municht feine geliebte Tochter gut verforgt au febn. Cacilie fühlt feine Reigung zu ihrem Liebhaber; indessen ift sie bem Bater nicht enigegen, bessen Glück und Liebe fie über alles schätt, und - wie junge unschulbige Bemüther oft ben Berfuch machen - fie bestrebt fich. ben Widerwillen, ben fie im Gebeim gegen biefe Berbindung fühlt, zu überwinden. Indessen vernimmt man nicht ohne Bermunderung, daß der Liebende, so oft er abwesend ist, eine reiche Familie, eine halbe Tagereise von dort, sleißig besucht; man murmelt, daß er auch dert der Tochter den Hof mache. Dies bestätigt sich, und zugleich läuft die Kunde ein, daß er statt der angegebenen Schätze nur große Schulden habe, daß Wechsel ihn versolgen. Die Tochter ist gekränkt, — der versletzte Bater suchte ihn zum Geständniß der Wahrheit zu bringen, — er läugnet standhaft. Da nimmt sich der' empörte Sohn vor, ihn auf ernstere Weise zur Rede zu stellen, und der zärtliche Liehaber ist plöglich aus der Gegend versschwunden.

Sollte es einen folden Charatter geben? fragte ber Baron.

D viefer Mensch, fügte ber Erzählende hinzu, ist im Stande, ben Bauern zu erzählen, er habe mit vor Troja gesochten, und einem Dorfschulmeister, er sei der Berfasser von allen Werten des Boltaire.

Gleich darauf entstand ein eifriges Gespräch über Güterstauf und Geschäft= und Geldverhältnisse. Kronenberg nahm noch einmal Abschied, weil er morgen mit dem Frühesten seine Reise sortsezen müsse; für diesen Abend entschuldigte er sich, indem er noch einige höchst dringende Briese zu schreisben habe. So wurde er nicht sonderlich bemerkt, und bald darauf bei den wichtigen Berhandlungen, welche alle Gemüther zu spannen schienen, vergessen; nur der junge Wehlen schilch ihm nach, um draußen etwas seierlicher und mit mehr Rührung von ihm Abschied zu nehmen, und ihm das beste Glück zu wünschen.

In der nächsten Stadt schrieb Kronenberg an den Baron Wildhausen und beffen Sohn. Im Brief an den ersten ftand unter andern folgendes: Atheisten, mein verehrter Fremd, sind diese Leute wohl nicht zu nennen; aber freilich kümmern sie sich nur wenig um Gott oder Menschen. Die Tochter kann in einer glücklichen She anders und besser werden, vorzüglich wenn es möglich ist, sie von der Langeweile zu erlösen, welche die ganze Familie zu Grunde richtet und sich auch dieser jungen Seele bemeistert hat. Ich din aber überzeugt, daß ein so gründlicher Berstand, als der Ihrige, sie am ersten wieder herstellen kann, wenn sie noch irgend zu retten ist. So hoch, wie ich nach Ihrer Schilderung glauben mußte, wird die französsische Literatur von diesen Leuten gar nicht gestellt; sie toleriren sie nur, wie sie es auch mit der grönländischen und japanischen thun würden; und Ihre verehrte Frau Gemahlin möchte eben an dieser geringschätzenden Gleichgültigkeit das größte Aergerniß nehmen.

Bas Deine Geliebte betrifft (fo ftant im Briefe an ben Sohn), so kann ich mir unmöglich benten, baf Du mit biefer gludlich fenn würdeft. Indeffen läft fich bergleichen freilich nicht berechnen. Ich beforge nur, wenn es noch ein= mal babin kommt. Du mußt einen fehr trivialen Spagmacher mit in ben Rauf beirathen. ber bem Seelenheile bes Frauleins bis jetzt noch unentbehrlich scheint. Er ist bieser Familie, was die Unruhe ber Uhr — und gewiß, wenn sie von ihm nicht immer aufgezogen wird, fo steht fie gar still. -Bon mir mag ich taum mehr fprechen, fo läftig fangt mir an, ber Umgang mit mir felbst zu werben. 3ch fürchte, bas Glud, welches ich in ber Jugend so muthwillig verscherzt habe, wird mir niemals wieder entgegen fommen. Gine gewiffe Summe von Erfahrungen ift jedem Menschen bestimmt; ich habe biese vielleicht schon früh vollständig empfangen, und wie ber verlorne Gobn zwecklos ausgegeben. Lange hatte ich wohl davon zehren sollen, und muß nun um so früher befdliefen.

Er siegelte bie Briefe. Sein Pferd mar ichon vorge= führt, weil er im Augenblick abreifen wollte. Da eilte ber Rellner noch berauf, und rief: gnäbigster Berr, ba unten ift ber junge Graf von Burchheim, ber Sie in einem wichtigen Geschäfte sprechen will. Kronenberg verfarbte fich. Go habe ich ihn boch nicht vermeiden können, sprach er leise zu sich felbst; es fei! Dies löst vielleicht in einem Augenblide, woran ich soust wohl noch viele Jahre hindurch aufzuwideln hätte. Er ging hinab; ber Frembe zeigte sich nicht. Nachbem Kronenberg ein Beilchen gewartet hatte, bestieg er fein Pferd. Wo ift Graf von Burchheim? rief er noch einmal zum Fenster hinauf. Sier! rief Jemand hinter bem Thorwege ber= vor, und im nämlichen Augenblide fprang auch ber junge Wehlen lachend zum Reiter bin. Diefer aber, im äufersten Grade gornig, holte mit ber Reitgerte aus, und gab mit Diefer bem Spötter einen Sieb ins Gesicht. Wehlen, Diefe Begegnung nicht vermuthend, sprang erst zurück, gab aber bann mit einem Stode bem Pferbe, bas ichon bavon fprengte, einen fo berben Schlag, bag es fich in feinen fonellften Lauf fette, und mit Lebensgefahr bes Reiters burch bie Gaffen und bas Thor rannte. Die gange Stadt gerieth in Aufruhr, und gab ben jungen Mann verloren. Im Freien fette bas Thier über ben Graben am Wege, rannte burch frifch geadertes Feld, und stürzte endlich ermattet nieber. Kronenberg befann fich balb, half bem Gaule wieder auf, und fuchte über Wiesen, Fufiftege und burch Wald bie Landstrafe wieder zu gewinnen.

Bei heiterm Sonnenwetter streifte er burch bie schönen Gegenden, hielt sich zuweilen in den Städten länger auf, machte Bekanntschaften, verweilte an den Badeorten, und suchte sich zu beschäftigen und zu zerstreuen. Jest war er in die Thäler eines romantischen Gebirges eingedrungen, und der

Wechsel von Wald und Berg, Hügel und Wiese, ergötzte ihn innig. Nur mußte er sich gestehn, daß das Berhältniß, in welchem er zu seinem Pferde stand, immer lockerer zu werden drohe; er konnte sich nicht verschweigen, daß das Thier fügsamer und verständiger gewesen sei, da er es erst überkommen. Keine der alten Tücken war ihm abgewöhnt worden; es hatte sich seitdem viele neue angeeignet, und war jetzt in manchen Stunden kaum zu bezähmen. Im Stillen war Kronenberg schon mit sich überein gekommen, es bei einer vortheilhaften Gelegenheit zu verkausen oder umzutauschen.

" Um beutigen Tage mar bas Wetter besonders marm, und der abenthenernde Reisende fühlte sich wieder wohl und aufriedener, ale er feit einiger Zeit mit fich felber gewesen war. D, du liebliche Natur, sagte er fast laut, indem er langfam an Bügeln und Rebengelandern binritt, wie haft bu boch Balfam und Troft für jeben Schmerz! D, bu erhabenfte Lehrerin! wer nur immer fühig und offenen Ginnes genug ware, beine Worte zu vernehmen und zu verstehen! Wie bift bu fo lauter und fo mahr! Bom heitern himmel weht und tont bie reine Liebe, aus bem Walbe klingt ein beiliges Raufden, Die Baffer plaudern mit fuger Gefdmätig= teit, die Beraftrome braufen, und über Flur und Biefe und Wald weht ein Geist ber Eintracht, Lauterfeit und Wahrheit. Die Thiere, Die Bögel, das schwimmende Geschlecht, fie alle find und bleiben ihrem Berufe getren. Kaum dag ber hoch= beinige Storch bort am Weiher mit feinem abgemeffenen Bange etwas mehr Gravität affectirt, als er gerabe nothig batte, und die kleine Bachstelze mit einiger übertriebenen Munterfeit bin und ber wipt, und für wipiger angesehen senn will, als ihr wohl zu Muthe febn mag. Aber, ber Mensch - ber arme Menfch! Raum ift ihm bie Bunge gelöft, fo umfängt ibn schon im ersten Lallen die Litge, und läßt ihn

auch nicht wieder los; selbst seine innersten Gedanken werden unwahr, seine Bulse heucheln, und er verliert im Labyrinth ver Zweisel, der Entschuldigung, des Ausputes, der Sitelkeit sich selbst. Und doch ist es so bequem, ehrlich und wahr zu senne ist. Hat denn wohl Affectation und durch Lüge erzwungenes Lob und Bewunderung meinem Herzen nur einige der Schmerzen, der Bernichtungen vergüten können, die es erdulden mußte, wenn man meiner Armseligkeit auf die Spur kam, oder sie ganz entdecke? Ja, von heut, von jest an will ich allen Täuschungen entsagen, und das Leben selbst sinden, das sich mir bisher immer hinter Schattengebilden verborgen hielt.

Er fab in ber Ferne einen angenehmen Lanbfit vor fic liegen: ein geräumiges Saus, ziemlich in altem Stol gebaut, baneben ein Obft- und Gemufegarten, Springbrunnen, und binten ein groffer Bart, bas Bange mit einer Mauer umichloffen. 218 er naber tam, bemerkte er, baf bie Lanbftrafe linte vor bem Saufe, neben ber Mauer vorbeiführe: aber bas große Thor in biefet mar gang geöffnet, und burch biefes überfah er ichon ben innern Sof. Auf einer groffen Rampe bes Schloffes waren viele Menschen versammelt; er unterschied einige hubiche Daddengesichter; es that ihm fcon leib, bag er nicht mit Schidlichkeit über ben Sof reiten burfe, um fie naber in Augenfchein ju nehmen. 200 wenn fein Bferd biefen feinen Gedanten gefühlt hatte, und ihm feinen Wunfch erleichtern wollte, fette es fich jett, von feinen Tuden bestochen, in bas ftartste Rennen, und bamit gerabe auf ben Thorweg zu. Go wie bie versammelte Menschenmasse auf ber breiten Treppe bas bemerkte, fprangen einige von biefer berab; alle aber fredten bie Arme aus, und riefen: Better! Coufin! theurer Better! Endlich ba! - Das Roft, bon Diefer Bewilltommnung aufgemuntert, achtete nun nicht mehr bes Zaums und ber Sporen, sondern fturzte schnell weiter. und fcon war, allem feinen Ablenken zum Trotz, ber beschämte Kronenberg im Sofe. Das Freudengeschrei ber eingebildeten Bermandten nahm zu, und ber geängstete Reiter fürchtete, bas Bferd wurde nun eben fo toll und blind mit ihm zu bem Thorwege gegenüber hinaussetzen, und die fchuell enttäuschte Betterschaft ber zu rasch vorüber eilenden Erscheinung ein schallendes Belächter nachsenden. Um dies zu verbiten, manbte er alle Mittel an; er wollte halten, Die Befellichaft um Berzeihung bitten, und bann im rubigen Schritt weiter reiten. Go hatte er befchloffen; aber gang ein anderes fein unbegahmbares Roft. Diefes baumte, fprang von ber Seite, und da Kronenberg jett felbst die talte Faffung ver-. lor, schlug es mit ihm über, und warf ihn im Fall gegen ben steinernen Brunnen bes Hofes. Blut rann ihm in bie Augen, und bas lette, mas er hörte, mar ein gellender Anffcrei. Alle liefen hinzu; aber schon war um ihn Racht er batte bie Befinnung verloren.

Jene große Begebenheit, welche Deutschland völlig zu vernichten schien, war indessen eingetreten. Alle Dinge veränderten plöglich ihre Gestalt, und man konnte voraus sehn, daß binnen wenigen Jahren auch jene Einrichtungen, die für jett noch bestanden, dem neuen Geiste würden weichen mitsen. Eine allgemeine Lähmung hatte die Gemüther erzgriffen. Denn bei einer so ungeheuren und schnellen Umkehrung fühlen die meisten Meuschen ihr Unglück weniger, als wenn sie vorbereitet zu sehn schienen, und allgemach von der gewohnten Lage schieden sollen. Die Nothwendigkeit ist eine strenge Lehrerin, und man gesteht sich selber nicht, wie unde-

bingt man ihr folgt, da sie keine Einrede annimmt und keinen Aufschüb gestattet. Waren die Patrioten einer Berzweistung hingegeben, in der sie, sast wie im Sturm, alle übrigen Güter schnell mit dem Leben hätten über Bord werfen mögen, so triumphirten dagegen die Neuerungssüchtigen, und konnten eine gewisse Schadenfreude nicht verbergen; daß nun wenigstens alles das würde weichen müssen, wogegen sie so oft und manchmal vor tauben Ohren gepredigt hatten. Der gemeine Mann war betäubt; er litt und klagte, ohne viel zu denken, und Greise, die sich für ersahrner hielten, meinten unschuldig genug, dieser Krieg würde, wie frühere, mit allen seinen Folgen vorübergehn, und dann den Dingen wieder Platz machen, die er nur auf einen gewissen Zeitraum verdrängt habe.

Manche Woche hindurch hatte Kronenberg auf feinem Prankenbett gelegen, und weber von großen noch Heinen Begebenheiten Runde empfangen; benn fein Bewuftfein war noch immer nicht zurück gekehrt, und ber Arzt hatte ihn mehr wie einmal für verloren gehalten. Der Kranke fprach nicht, und schien auch weber zu febn, noch zu hören. Die ganze Familie war abwechselnd um ihn beschäftigt, am gutigften bie Mentter, die in seiner Pflege unermudlich war. Dies war um fo verbienftlicher, ba ber große Saushalt, bem fie felber vorstand, schon ihre gange Thatigfeit forberte; um fo mehr jett, ba bas Gut von täglichen Durchmarichen und Einquartierungen geplagt murbe. Oft war bas große Bans fo befetzt, daß bas Getilmmel fogar bis in die abgelegene Krankenftube brang, und wenn felbst bie Warter sich oft ängsteten, fo ging bem Betäubten wenigstens für jest alle biefe Unruhe unbewuft vorüber. Die Töchter bes Saufes, fo wie ber Bater, faben ben Leibenben oft, ben fie für ein Mitglied ihrer Familie hielten; aber manche gerngesehene Besuche aus der Nachbarschaft, so wie Reisende, am meisten aber die unwillsommenen Gäste, störten und schwächten die Theilnahme, die sich für den Kranken ohne diese Umstände noch stärker würde ausgesprochen haben.

Der erste Schnee siel wieber. Der Arzt und die Gräsin waren nebst der Wärterin und einem alten Diener in der Krankenstube zugegen. Da erhob sich der Kranke plöslich im Bett, seize sich aufrecht, betrachtete die Umstehenden, und schaute dann nach dem Feuster, das nur halb mit den Bor-hängen verhüllt war. Ha! rief er aus: ist die Equipage noch nicht da? Ich fürchte, der Christoph wird mit der Bä-renmitze und seinem Schaaspelz ganz allein ankommen; aber sorgen Sie doch wenigstens für den edlen Unbekannten dort in seinem Stübchen, — ich will ja gerne alles vergüten, Fran Wirthin.

Himmel! rief die Gräfin, er hat den Berstand verloren.
— Er phantasirt wohl nur, meinte der Arzt: doch da er den Buls des Kranken untersuchte, zweiselte er auch daran, und meinte, diese Reden entständen vielleicht nur durch Erinnerungen, die in Krankheiten oft plötzlich hervortreten, indessen andere, zwischen liegende Zustände auf lange wie verschüttet wären. So war es auch mit dem Patienten, der immer noch in jenem Gasthose zu sehn glaubte, in welchem er im ersten Frühjahr die Rachricht von seinem Freunde Wildhaussen erwartet hatte; vielleicht war es das Schneegestöber, welches gerade diese Momente wieder hervor rief. Der Arzt erklärte ihn übrigens sür gerettet, und meinte, mit den zunehmenden Kräften würde das Gedächtniß auch wieder nach und nach zurück kehren.

Am folgenden Tage fand ber Arzt den Kranken schon um vieles beffer. Er komte seine Erinnerungen schon deutlicher und sicherer verknüpfen; nur wie er hieher gekommen sei, unter welchen Umftänden, dies blieb ihm noch völlig dunkel. Rächst dem himmel, sagte der Arzt, haben Sie der verehrungswürdigen Gräfin Ihre Rettung zu dauken; eine solche mütterliche Pslege vermag mehr als alle Aerzte. Die Gräfin kam wieder und leistete dem Patienten Gesellschaft, als der Doktor sich entfernt hatte. Sie freute sich, ihn gerettet, ihn selbst schon in der Besserung zu sinden. Aber, rief Kronenberg, wie komm' ich nur hierher? Wie verdiene ich diese Gite? Wer sind Sie, Berehrte? Wie kann ich mur danken für alle diese Liebe?

Schweigen Sie, antwortete die Gräfin, der Arzt hat Ihnen das Reben noch strenge verboten. Können Sie Ihre Erinnerung denn immer noch nicht sammeln, daß wir Sie, theurer Better, schon seit lange erwarteten? Endlich schreiben uns entsernte Berwandte, welchen Tag Sie eintressen werden; Sie erscheinen, und indem wir Ihnen schon die Arme entgegen streden, wirft ein entsetzliches Schickfal Sie blutend, gertrümmert vor unsere Füße hin. Bas wir dabei gelitten, können Sie ermessen — ich, mein Mann, alle meine Kinder, die wir uns so herzlich auf Ihre Bekanntschaft freuten. Bon Eäcilien will ich gar schweigen.

Cacilie? rief ber Rrante, wie entfett; fie ift bier?

Wo follte fie sonst sein? fuhr die Grafin fort. Doch, bavon, wenn Sie beffer sind. Das arme Madden hat unendlichen Kummer geduldet. Wie sonderbar, wie schmerzhaft haben wir uns muffen kennen lernen.

Durch öftere Besuche, sowohl vom Arzt wie von ber Familie, konnte der Leidende sich endlich so viel zusammen setzen, daß man ihn für einen Baron Feldheim halte, den man an jenem Tage erwartet habe. Er mußte vermutben, daß es ein Blan gewesen sei, ihn mit der ältesten Tochter dieses grästichen Hauses Werthbeim zu verbinden. Er lernte

nach und nach alle Mitglieder der Familie kennen, und als er fich schon wohler sühlte, besuchten ihn selbst die Töchter auf Augenblicke, und diese, so wie die Söhne, sand er liebenswürdig; die Aeltern mußte er verehren, aber eine selige Empfindung durchdrang ihn, wenn er auf Minuten Cäcilien erblickte; denn ihm war alsdann, als wenn sich eine himm-lische Erscheinung seinem Lager nähere.

Die Krankheit machte es ihm unmöglich, viel über seine sonderdare Lage nachzubenken, noch weniger über sie zu sprechen; er ließ sich also schweigend alle Pslege und die herzliche Liebe gefallen, die ihm mit dem natürlichsten Ausderrade entgegen gebracht wurde. In einsamen Stunden nahm er sich vor, den Irrthum, in welchem Alle befangen waren, auszuklären, so wie er sich nur stärker fühlte; aber er schauberte schon seht vor diesem Augeublick, und ließ also im wohlthuenden Leichtsinn Stunden, Tage und Wochen hinschwinden. Weun ihn sein Gewissen mahnte, so beschwichtigte er es mit der schwachen Ausrede, daß er diesen Zustand nicht herbei gesührt, daß er den Irrthum nicht ersonnen, die Familie also auch nicht hintergangen habe.

O Cäcilie! sprach er in einer stillen Nacht zu sich felber; jetzt bist du gerächt, denn dieser Engel hier zerreißt mir Herz und Seele; ich kann nicht gesunden; ich kann nicht bleiben und nicht reisen. Uch, welch' ein armer, elender Mensch, wie nichtig bin ich doch Zeit meines Lebens gewesen! Rann nicht Neue, ernster Wille alles wieder gut machen? Ja, ich sithle neue Kräfte in meinem Innern erwachen; vielleicht ist mir noch nicht alles Heil verloren.

Mit ben zunehmenden Kräften tehrte bem Kranken immer mehr bie Erinnerung zurud. Er burfte es jetzt schon

magen, anfangs nur auf furze Beit, bie Wohnzimmer und ben Saal zu besuchen, in welchem bie ganze Gefellichaft zu Zeiten versammelt mar. Das erstemal war Kronenberg einer Dhumacht nabe, als er bei ben vielfachen Reben, unter ben verschiedenartigen Gestalten, auch feinen Theil am Gespräch nehmen und burchführen follte. Die Familie, welche er ichon tannte, mar zugegen; Cacilie faß einfam an einem Fenfter, und leuchtete ibm wieder wie eine Erscheinung entgegen; Die ameite Tochter, blond und voll, und immer beiter, frielte mit einem alten, murrifden Officier ber Fremben Schach. Die Mutter erklärte bem Kranten, es geschähe hauptfächlich, um biefen bofen Menfchen, ber als Rommanbant auf biefem Schlosse wohnte, in guter Laune zu erhalten. Die jüngfte Tochter, Leonore, sprach mit einem jungern, fehr höflichen, feinen Frangofen, und bie beiben Brüber batten fich biefer Gruppe ebenfalls zugesellt, um ben Fremben von feinen Feldgugen erzählen zu boren. Die Mutter, mit ihrer Arbeit beschäftigt, sprach mit einem Mufiker, einem Freund bes Saufes, ber oft jum Befuch bintam, und als geiftreicher Freund, besonders in diesen bedrängten Zeiten, der Familie fast nothwendig geworden mar. Der Bater ging ab und zu, und war oft im Gefprach mit einem ftillen jungen Manne, einem entfernten Bermanbten bes Saufes, bem auch Cacilie viele Aufmerksamteit ichentte, inden ber Mufiker ibn oft mit icheelen Bliden von ber Seite betrachtete.

Natürlich gratulirten alle bem Genefenben, und die vielen Dantsagungen, die Rührungen, die er erwiedern, die vielseitigen Theilnahmen, auch der ganz Fremden, die er beachten mußte, dies alles erschöpfte ihn so, daß er kaum zu diesen Anstrengungen die gehörigen Kräfte aufbieten konnte. Man bedachte nicht, daß es für den Schwachen die größte Ansmerksamkeit sehn würde, ihm Ruhe zu gönnen. Dach war alles leichter zu überstehen, als die Zärklichteit eines alten greisen Mannes, der nicht mübe werden konnte, ihn zu umarmen, ihn gerührt und mit Thränen an seine Bruft zu drücken, und mit zitternder Stimme zu erzählen, wie sehr er an jenem Tage erschrocken sei. Er ward endlich sast mit Gewalt eutsernt, und die Mutter sagte halb scherzend: Sie müssen meinem guten alten Bruder schon verzeihen; er macht freilich die Berwandtschaft etwas zu sehr geltend; man muß ihn bei seinem Alter schon gewähren lassen.

218 Kronenberg langer im Saale blieb, bemerkte er, burch Rrankbeit und lange Entfernung von ben Menfchen an allen Ginnen geschärft, daß ber junge Bermandte, Emmerich. eine Leidenschaft für Cacilien ju verbergen fuche, und Dies um fo mehr, ba ber Musiter jeden feiner Blide bewachte; Cacilie ichien bem Liebenben mit einer gemiffen Mengftlichkeit auszuweichen, und ergriff bie erfte Gelegenheit, fich recht vertraut zum Rranten binzuseten. um viel und angelegentlich mit ihm zu fprechen. In biefem Gefprach entwickelte fie ben Reis eines ichonen Gemuthes, Die Rührung eines Bergens, bas bis babin noch teinen gefunden batte, bem es gang im vollen Bertrauen entgegen tommen tonnte. Rronenberg fühlte fich beschämt, ba er nicht begriff, wodurch er biefen Borzug verdiene; aber doch war ibm im Leben noch nie so wohl ge= worden. Der jungere Officier naberte fich ihnen ebenfalls, und fprach so freundlich zu Krouenberg, als wenn er biefen fcon feit vielen Jahren getannt hatte. Edcilie nahm bie erfte Gelegenheit mahr, sich zu entfernen. Als sich hierauf ber Mufiter in bas Gespräch mischte, und auf bittere Beise von ben Mitgliedern ber Familie fprach, ward Kronenberg ängftlich, und munfchte fich ju entfernen. Aber balb gewann alles eine andere Gestalt; benn Abjutanten sprengten vor bas Schloß und melbeten, bag ber Marschall auf feiner Reise

für biefe Racht bier eintehren werbe. Die Officiere gingen ihm entgegen, ber Berr bes Saufes ward gerufen, Alles gerieth in Bewegung; und nach einiger Zeit erschien ein ftattlicher Mann, ber boflich und mit feiner Lebensart ben Grafen und die Gräfin begrufte, und biefe, ba fcon angerichtet war, zur Tafel führte. Sein Betragen war fo fein, baf er Niemand in Berlegenheit fette; vielmehr fühlten fich alle behaglicher, als gewöhnlich, und alle waren in unbefangener Beiterkeit auch liebenswürdiger, als fonft. Rach aufgehobe= nem Tifche benutte Kronenberg bie allgemeine Berwirrung. um fich unbemerkt wieder auf sein einsames Zimmer gurudzuziehn. Erschöpft marf er fich auf bas Bett; und überbachte feinen sonberbaren Zustand. Noch niemals in seinem Leben war ihm fo wohl und weh gewesen: ihm buntte, er sei noch niemals mit Menfchen umgegangen; alle feine bisberigen Befannten und Freunde ericbienen ihm nur als boble Larven. bie er nicht begriff, und die ihn nicht verstanden, bei benen es sich auch bes Berständnisses nicht verlohnte. Glaubte er boch auch erft jett aus einem bumpfen Schlafe erwacht zu fenn, ber bis babin alle feine Ginne gefeffelt hatte. Wenn ihm die Freundlichkeit ber übrigen Menschen nur als eingelernte Grimasse erschien, so lernte er jett erft fühlen, mas Bertrauen, Glauben und Liebe fei. Und boch, fuhr er in feinen Betrachtungen fort, ift es vielleicht nur eine trante Stimmung, die mir die Dinge in biesem Lichte zeigt, und eine kuftige Gewöhnlichkeit wird mich wohl wieder eines anbern belehren, und hofmeisternd meinen jegigen Buftand Ueberspannung scheiten. Und tann ich benn biefe garte Liebe, Diefes bolbe Entgegenkommen mir queignen? Gilt es benn nicht vielmehr einer erlogenen Maste, einem unbefannten Fremben? Bie qualvoll ift mein Buftand, baft ich nicht ber fesu barf. ber ich feit bem Erwachen meiner beffern Rrafte fein möchte!

Indem er so mit sich felber schalt, und eine Wehmuth fich feines gangen Wefens bemächtigte, borte er leife an feiner Thur, Die er verschloffen hatte, rascheln. Richt lange, fo marb ein Schluffel umgebreht, vorsichtig, aber boch mit einigem Geräusch, und fie öffnete fich. Kronenberg, von einem Schirme verbedt, tonnte bas gange Gemach überschauen. Der alte Bermanbte, ber ibm beut mit seiner Bartlichkeit fo lästig gefallen war, trat leise berein. Run ist er bod einmal in ber Gefellichaft, flufterte er für fich. Er fab fich behutfam um; bann ging er an ben Schrant, öffnete bie Schublaben, und framte in ber Bafche und ben wenigen Buchern. Der Mantelfad, ber im Binkel lag, entging feiner Aufmertfamkeit nicht; aber biefen fant er leer. Er hat auch, fprach er wieber zu fich felber, verbammt wenig Sachen bei fich: batte mein Schwager nicht fein Gelb aufgehoben, fo könnte man ihn für einen armen Schluder halten. Und feine Brieftafche! feine Bapiere! feine Schatulle! Er wiederholte feine Nachforschung, und ba er wirklich nichts weiter entveden konnte, entfernte er fich mit einem unzufriebnen Gemurmel. - Kronenberg, ber mit finmmem Erstaunen biefen unvermutheten Befuch angesehen hatte, bachte noch lange über beffen Bebeutung nach, bis ihn endlich ein wohlthätiger Schlummer von biefen, fo wie allen übrigen Betrachtungen befreite.

Am folgenden Morgen traf Kronenberg den Musiker allein im Saal. Er kounte sich nicht enthalten, ihm die gestrige sonderbare Begebenheit mitzutheilen. D, rief jener aus, über dergleichen müssen Sie sich gar nicht wundern, denn das kann Ihnen noch oft begegnen. Dieser alte Baron Mannlich, der Bruder der Gräfin, hat in seinem Müßiggange,

ber ihm Langeweile macht, nicht eher geruht, bis er sich einen Hauptschlüssel zuwege gebracht hat; wie er die Gäste des Hauses spricht, so hält er es auch für nothwendig, ihr Zimmer, wenn sie nicht zugegen sind, geman zu untersuchen. Und Gnade dem, der irgend Papiere und Briese umber liegen läßt! denn er nimmt sie, mit, um sie zu studiren und gelegentlich zu verlieren, oder sich die dankeln Stellen dom Schulmeister erklären zu lassen. Auf elegante Kleinigkeiten, wie Nadelbüchsen, Scheeren, Riechslässchen, macht er ordentlich Jagd, und hat davon schon wirklich ein Arsenal angelegt, aus welchem er manchmal bedürftige Kammerjungsern unterstützt, um sich ihrer Dankbarkeit zu erfreuen.

Rronenberg mußte lachen. Der Name Mamilich fchien ihm bekannt, boch konnte er sich nicht erinnern, wo er ihm vorgekommen fei. Der Mitfiler, welcher einmal ins Sprechen gerathen war, fuhr, auch unaufgeforbert, in feiner Schilberung ber Familie fort. Sie, mein Berr von Felbbeim, fagte er mit bitterm Ausbrucke, baben ben Weg gefunden, fich ber Liebe ber Gräfin, wenn Sie auch nicht ihr Bermanbter mären, auf ewig zu versichern. Wo bie alte gute Dame mur pflegen und wohlthun tann, ba ift fie in ihrem Elemente; sie spielt so gern ben Doctor, und ba ich ihre Leibenschaft fenne, fo fingire ich ju Beiten eine Unpaflichkeit, vorzüglich nach einem fleinen Bezänk (benn fie kann mich eigentlich nicht leiben), um mich nur wieber in Gunft zu feten. Aber freilich, fo mit gang eingeschlagenem Ropf, unter einem gerschmetterten Bferbe tobt und ohnmächtig liegen, aus Stirn, Nafe und Auge bluten, heißt bie Sache ins Große fpielen; und bagegen nehmen fich meine kleine Bulfsbedurftigkeiten nur armfelig aus.

Es scheint mir graufam, fagte Kronenberg empfindlich, biefen schönen Trieb ins Lächerliche ziehn zu wollen.

So? antwortete ber Musitus: Sie find mohl auch human, empfinbfam und fentimental? Laffen Sie fich von aller Welt furiren und verweichlichen, ich habe gar nichts bagegen; ich fage ja nur, Ihr Auftritt hier im Saufe, ober Ihr Bereinfall in die Familie, war eben burch biefen Unfall auffallend genug, und die Gräfin genof, trot ihres Schrede, Die Freude, alle ihre Künfte an Ihrem Leichname entwickeln zu können. Sie möchte bie Töchter auch gern zu Boblthaterinnen erziehn - Die halten es aber mehr mit ben gefunden Männern, und bei benen haben Sie fich burch Ihre Krantheit nicht fo fehr empfohlen. Die beiben jungern Grafinnen find voll Uebermuth und Schalfheit, gefallen fich nur, wenn fie andern gefallen, und schonen mit ihren Reizen weber Feind noch Freund. Welch Lamentiren, welch Schelten, welch patriotisches Berzweifeln, als die Schlacht verloren war! Sie wollten bis Norwegen und Grönland fluchten, um nur feinem von biefen verruchten Reinden in fein undeutsches Auge seben an muffen. Und jest! Sibonchen gefällt fich außerordentlich in der Gefellschaft des jungen, freundlichen Majors; sie nimmt alle feine hulbigungen mit Freuden an, und ift verbruflich, wenn fie ihn einen Tag nicht fieht. Und die kleine Leonore hilft ihrer verständigen Schwester treulich, ben liebenswürdigen tapfern Mann bewundern. Wenn wir Mufit machen, gefchieht, es eigentlich nur feinetwegen: feine Favoritstude, Die gemeiniglich Die schlechtesten find, muffen vorgetragen werben; er schmeichelt und lügt, und sie verehren, heucheln und bewundern. Das ift fo ber Lauf ber Welt.

Aber ber Bater? Unmöglich tann er ein folches Berhältniß gern sehn.

Es ift auch nichts Ernsthaftes, erwiederte jener. — Die liebe, leibige, beseligende Coquetterie, bas, was bei ben meis

ften Mädchen bas Glud Ihrer Jugend macht! Und ber alte Herr ift so gut und brav, so ohne Arg, bag er nur beiter ift, wenn feine Rinber gefallen. Er bat feinen Born gegen die Frangofen, Die er nicht begreift, anch bei Seite paden muffen, und fucht wieder feine feinen Rebengarten bervor, die er feit lange vergeffen hatte. Er tann es aber boch nicht laffen, jebe Einquartierung mit feinen beutschen Drohungen und ber Schilderung unferer Tapferfeit zu erschreden, die ihn immer heimlich ober öffentlich verlacht. Darum ift auch jener Tüdmäufer, ber blaffe Anverwandte, fein Liebling, weil ber mauchmal ben Dämpfer vom Inftrument nimmt, und in recht lauten und heroischen Tonen feinem Widerwillen Luft macht. Der prophezeit uns allen, und ben Fremben angleich, fehr oft ben Fall Frantreichs und bas Biebererwachen unferer Nation. Der junge Major Dupleffis lacht nur barüber, aber ber alte murrifche Rapitain Liancourt runzelt oft gewaltig bie Stirn, und zwischen ihm und Emmerich wird es gewiß einmal etwas geben; auch ware es wohl icon geschehn, wenn ber altefte Cobn, Ronrab, nicht fo oft mit bem Frangofen auf bie Jagb ginge, und ber jungfte, Unton, nicht mit ihm auf seine lappische Beise schäferte. Die jungen herren konnten auch erft nicht Saf gonng gegen bie Feinde in allen Winkeln ihres Wefens auftreiben, und nun find ihnen biefe, und taglich neue Besuche, so nothwendig, daß sie ohne sie vor Langeweile nicht aus noch ein wüßten.

Sie haben nun, sagte Kronenberg, die ganze Familie charafterisirt und nicht mit liebevoller Hand gezeichnet; nur Cäcilien erwähnten Sie nicht.

Weil diese gar nicht zu den andern gehört! rief der Musstus bewegt und zornig aus: weil dieses alberne Wesen, die gar nicht weiß, was sie will, wie eine Erscheinung aus

bem dritten himmel ist. Sie steht und hört nicht, was um sie vorgeht, sie liebt und haßt nicht, sie ist zu schön, so daß man verzweiseln möchte, und sie weiß von ihrer Schönheit so wenig Gebrauch zu machen, daß sie wie ein einfältiges Kind herumwandelt. Ei, dieses Wesen, diese Augen, diese Stimme, — ja, das Herz könnte sie mir umwenden und einen andern Menschen aus mir machen. Aber Liebe? — nein, sie läßt sich nicht träumen, daß es dergleichen geben könne, wenn nicht in ihrem innersten Herzen eine dumme Berehrung für jenen ernsthaften und langweiligen Better wohnt, dem ich wünschte, daß er noch schlimmer da draußen gegen den Brunnen stürzen möchte, um niemals wieder aufzustehn.

Mit wilben Geberben rannte ber grimmige Mensch fort, und Kronenberg fühlte, wie bei ber letten Meugerung ein empfindlicher Schmerz burch feinen Bufen zuckte. Er fürchtete, daß Cacilie mohl schon lieben konne, vielleicht ohne es zu wissen, und ein Gefühl von Berzweiflung tauchte in ibm auf: feine Nichtigkeit ergriff ibn, und er febnte fich fort in die Weite, ja in ben Tob, um nur biefe Bebrangnif von fich zu schütteln. Der alte Graf Werthheim überraschte ihn und ftorte feine Gebanten. Er erzählte vom Marichall, beffen Erscheinung ihm in biefer traurigen Zeit eine reine Freude gewährt batte. Diefer icon bejahrte Mann batte bas Unglud bes Landes empfunden, und eben fo mild als verftanbig über die neuesten Begebenheiten gesprochen. Der Graf war gerührt, daß er bei Feinden gewissermaßen mehr Trost finde, als fo oft bei Eingebornen, ja nahe Befreundeten; benn feine eignen Göbne maren, wie er klagte, nur felten, bom Geschwätz jenes Musikers verleitet, mit ihm einig. Denn es giebt Guter, Die fich oft, eben weil sie unfichtbar und die höchsten find, ber Schätzung ber Menge entziehn;

bagegen biefe gewöhnlichen Menschen so oft andere erringen wollen, beren Werth sie viel zu hoch anschlagen, weil ihr Inhalt namhaft gemacht werben fann, und ihre äußere Erscheinung mit blenbenbem Glanze auftritt. Diefes ftille Blud, biefe achte Deutschheit war es, welche ber Graf so oft vertheidigen mußte, und fich immer, trot bes farteren Beiftanbes feines Bermanbten, nur fcmach fühlte, und gewöhnlich aus bem Felbe geschlagen wurde, wenn man ihm gegenüber ben Ruhm ber großen Nation, ihre Eroberungen, ihre politische und militärische Ansbilbung, ihre Gerichtsverfassung und alles bas, was bie Bewundrung ber neuesten Beiten erregt hat, entgegen fette. Es ichien, bag er und ber Marschall, ber nur wenige Meilen bavon, und wie man glaubte, auf langer feinen Git aufgeschlagen hatte, fich in wirklicher Freundschaft gefunden und erkannt hatten. Der alte Mann erzählte nicht ohne Bewegung, wie auch Kronenberg, beffen Krankheit und Gesicht, vorzüglich aber feine verständigen, wenn auch nur wenigen Worte, ben Beerführer innig intereffirt hatten. Es war die Aussicht, daß man ihn öfter febn würde, und bamit bie Hoffnung gewonnen, baf Officiere wie Solbaten fich in biefem Diftritte gut wurden betragen muffen.

Die Gefellschaft versammelte sich wieder zu Musik und Spiel; Kronenberg beobachtete noch aufmerksamer ben melanscholischen Berwandten, wie ihn der Musikus nannte, und es blieb ihm nicht zweiselhaft, daß er Cäcilien liebe, auch sie schien ihm geneigter, wie allen Uebrigen. Mit bittern Gestühlen zog sich der Kranke auf sein einsames Lager zurück.

Rronenberg erfreute fich balb einer bessern Gesundheit, und seine ganzliche Wiederherstellung schien nicht mehr ent-

fernt. In ber Zerstreuung, in welcher er lebte, fand er nur felten einige Minuten, um über feinen Buftand nachzubenten. Die politischen Begebenheiten, an welchen die Familie naturlich bas lebhafteste Interesse nahm, die Durchmärsche, bie mannichfaltigen Charaftere, Die im Saufe auftraten, Die Beforgnisse, welche sie oft erregten, so wie die Bermittelungen, welche immer wieder nothwendig wurden - alles Dinge. an welchen Kronenberg feinen Theil nehmen mußte, ließen ihm so schnell Wochen und Monden verfließen, bag er in ber Bermirrung und Betäubung faum noch feiner früheren Borfate gebachte. Dazu tamen, um bas bewegte Leben zu vermehren. Koncerte, an benen oft die benachbarten Familien Theil nahmen, Borlefungen, Spazierfahrten und Befuche bei ausmärtigen Befreundeten. War er einmal von ber größern Gefellschaft entfernt, fo beschäftigte ibn ber geiftreiche Du=. fitus, mit bem er fich mehr, als er anfangs benten fonnte, versöhnt hatte. Bertrauter aber war er mit ben beiden Frangofen, vorzüglich mit bem jungern, beffen freundliche, gefdmeidige Söflichkeit ihn völlig bezauberte. Er fonnte ber Art, wie biefer Fremde ihm feine Hochachtung bezeigte, wie er sein Vertrauen suchte, und ber Berglichkeit, mit welcher er seine Freundschaft erwiederte, unmöglich widerstehn. Cacilien war er viel naber gefommen; in manchen Augenbliden glaubte er fich von ihr geliebt; fah er aber bann wieber, wie sie in andern Stunden fich miftrauifch von ihm jurud jog, wie angstlich fie ihn vermied, wie fremt fie feine leibenschaftliche Anrede erwiederte, so glaubte er, fich zu täuschen, und eine ungludliche Stimmung bemächtigte fich feiner, in welcher er gegen alle Welt, am meisten gegen ben gurudgezogenen Emmerich, ungerecht mar, ber ihm als bie perhafte Urfache von Caciliens verandertem Benehmen erichien. Go febr aber biefer bas Fraulein lieben mochte, fo

war sein Charakter dem des Berstimmten völlig unähnlich; benn er blieb auch gegen Kronenberg freundlich, und antwortete selten auf die Bitterkeiten, die er oft von diesem, und noch öfter von dem gallsüchtigen Musikus anzuhören bekam.

Die Eltern, wie es arglosen Menschen oft zu gehen pflegt, bemerkten von allen biesen Berhältnissen wenig ober nichts. Den Bater schien es zu kränken, daß sein junger Freund, dem er zugethan war, mit den Feinden seines Basterlandes in ein vertrauliches Berhältniß trat, und oft Geskinnungen zu äußern schien, die er undeutsch nennen mußte.

An einem Nachmittage hatten fich die Frauen entfernt, und fo febr es fouft ber Graf vermied, fiel unter ben Dannern bas Gefprach bennoch auf bie Bolitit. war der lette Hoffnungsschimmer erloschen, und als ber Bater feufzend flagte: jett find wir, und mit uns gang Deutschland, völlig verloren! rief ber Musitus in seinem bittern humor plöblich aus: Berloren? Und mas wäre benn baran noch zu verlieren gewesen? Was hattet ihr Deutsche benn noch, bas euch zu Deutschen, zu einem Bolte machen tonnte? Die innere Entzweiung bat icon längst alle eure Rrafte gebrochen, und jebes National-Intereffe, jebe großartige Berbindung unmöglich gemacht. Je mehr jede Provinz, jedes Ländchen sich isolirte und vom allgemeinen Bande löfte, je mehr glaubten fie an Selbstftanbigfeit und Batriotismus gewonnen zu haben. Gie verschmachteten in engberziger Rleingeifterei, mahrend einige Residenzen in nachgefpielter feiner Lebensart, in nachgebeteten Bhrafen biefe Bfahlburger und ihren Sinn verspotteten. Die größeren Reiche belauerten einander neibifch, und hielten immer schabenfroh ben Berluft bes Nebenbuhlers für eigenen Gewinn. Längst schon war die Freiheit entflohn, ber Sinn aus ben leeren

Formen ber alten Berfaffung entwichen, und bie trübfeligen Ruinen tonnten bochftens nur noch Geift und Aufschwung bemmen und lahmen. Rie bat auch ber Deutsche felbftftanbig febn wollen; man laffe ihm feine Rindereien, feine Rechthaberei, und er wird gerabe in der Unterdrückung, wenn es bem Nachbar nur eben fo folimm ergebt, immer noch freubig mit bem Spielzeuge klappern und sich gludlich wähnen. Wird ihnen aber jest bie flägliche Reichsstädterei, biefer Rürnberger Tand aus ben Banben gefchlagen; geht ein frischer Geist mit unwiderstehlicher Kraft burch alle ihre Länber, und gerreifit und verbindet, mas noch nie vereinigt, mas feit lange nicht getrennt war: fo erwachen sie mohl, und bulbigen nun besonnen einer neuen Gewalt, Die bazu beftimmt icheint, Europa ju beherrichen. Ja, gezwungen merben fie, statt bes fleinstädtischen Proving-Eigenfinnes einen europäischen großartigen Geift in fich zu bilben. But gewinnen fie alfo, gegen ben fcheinbaren Berluft armfeliger Schatten. Steht es nicht zu hoffen, daß unter frember Herrichaft fich erft bas erzeugen möchte, was man beutsch, national, eigenthümlich nennen bürfte? War es ja boch nur bis jest bie Bücherwelt, Die bie Berlaffenen ihre Literatur nennen wollen, welche bisher ein gewisses Einverftandniß unter ben mancherlei Gebranchen, Stämmen, Setten und Religionen, Dialetten und gegenseitigen Befeindungen aufweisen tomte. Mögen sie biefe boch nun zu etwas Eblem, Richtigem ansarbeiten, ju einer Gestalt vollenden, Die fie mit einigem Bertrauen ihren Rachkommen überliefern burfen. Bielleicht, ja mahrscheinlich, waren es bie verschiedenartigen Berfassungen, alle bie Ueberreste aus bunkeln Jahrhunderten, die das Reifen biefer Frucht bisher unmöglich gemacht. Beffer, bag biefe große Erschütterung, ber bie Welt nicht mehr ausweichen tann, uns von einer fremben gebilbeten

Nation mitgetheilt werbe, Die große Erfahrungen gemacht und überwunden, von einem Manne, vor bem fich ju bengen teine Schande ift, als bag biefe Begebenheit aus ber Berworrenheit ber Menge; aus blindem Drangfal, aus ber Schlaffheit bervorgebe. Runft und Wiffenschaft, Bhilosophie und Boefie, auf welche die Deutschen so eitel find, mogen nun ihre Schwingen entfalten, und ben Flug um fo höher richten, als fie nicht mehr gegen hemmenbe Bolitit und vielfältige bürgerliche Einrichtungen ju tampfen haben. Die Freiheit ber Preffe ift wenigstens bas erfte Ont, auf meldes wir mit Bemifheit rechnen burfen. Alle bie armen Journalisten, die bisher nur matt und leife biefes und jenes burften ahnben laffen, weniges lispeln, fie burfen jest bie Trompete nehmen, und bas von ben Dachern verkündigen, was etwa nur noch in ben vertrauteften Rreifen gefluftert wurde. Erft burch biefe tann eine öffentliche Meinung in Deutschland geboren werben; und auch biefe Runft ober bies Bandwert, burch Journale und Zeitungen Gefinnungen gu verbreiten, muffen wir erft von ben Frangofen und hauptfächlich von ben Engländern lernen. Go lange es bei uns noch ganze Dörfer giebt, die weber lesen mögen noch tonnen, ift es mir immer, als ob man von einem Befpenfte rebe, wenn man von ber beutschen Literatur spricht. Ueberlege ich alfo unbefangen und in größerem Sinne bas, mas uns jest zugestoßen ift, fo mage ich es zu behaupten, bag unfer Berluft mit einem Mitroftop muß aufgesucht werben, bag unfer Gewinn aber etwas Unermekliches fei.

Der Franzose lächelte selbstgefällig. Kronenberg schwieg nachdenkend, und betrachtete den Grafen, der sich voll Berdruß auf die Lippen biß; der finstre Liancourt machte eine Miene, aus der man so wenig Beifall als Unzufriedenheit lesen konnte; und da Alle schwiegen, machte der Redner eben Anstalt, in seiner Abhandlung fortzusahren, als Emmerich, glühend roth im Gesicht und mit glänzenden Augen, in diese Worte ausbrach:

Wie? Literatur, Runft und Boefie fonnten ohne Baterland ba febn? Dhne biefes Grundgefühl, welches biefen Blüthen erft Klima und Barme verleihen muß? Go leicht wollte ich glauben, baf ber ftarre Leichnam eines Greifes wieder zur Jugendfrifche und allen Leidenschaften belebt werden könnte. Man tann noch fragen, was wir verloren haben? Richt biefes und jenes, fonbern alles; und baf es Deutsche giebt, die fo fragen konnen, die mit fophistischer Ueberweisbeit jene hoben, einzig boben Guter verkennen und verschmäben, bies ift bas Elend unferer Tage; baran find wir au Grunde gegangen. Geblenbet vom Glanz ausländischer Berrlichkeit strebten wir nach Dingen, Die uns nicht aneignen, Die feine Guter, fein Glud fur uns find, und lernten Die Gaben, bas mahre Glud, Die einbeimische Trefflichkeit verschmäben, Die uns ein gutiges Schickfal noch gegonnt und gelaffen hatte. Wenn biefes Glud, biefe Freiheit, bie fich nicht in Bablen, nicht in geschriebenen Baragraphen aufweis fen läft, einmal gang verscherzt febn wird, bann werben mir an ihrem Grabmal erft wiffen, was wir befessen haben. Und jett, burch biesen ungeheuern Schlag, follte eine Freiheit. auch die kleinste nur, errungen werben konnen? bas wenigftens. was man bie Freiheit ber Breffe nennt? D, wir werben feben, wie alle unfere Zeitungen, wie alle Flugblatter, die fo oft die Miene ber Freiheit angenommen haben. bem Sieger hulbigen; wie biefelben Menschen, Die bitter und ungerecht gegen ihre angebornen Fürsten waren, nun schmeidelnd im Staube triechen. Freiheit! welch' großes, schones Wort! welch' ebles Berg möchte nicht für biefes toftbarfte Gut erglüben! Nur mabre fich ber Beffere, wenn er bas

Bochfte zu vertheibigen ftrebt, nicht aus migverftanbenem Eifer fich benen beizugefellen, Die ohne Staat und Baterland, Diener bes Augenblick und ber bethörten Menge, bies beilige Bort in ihren Sahnen führen, nm ihrem Groll, ihrem Sag ber Obrigfeit, ihrer Zerftorungewuth Bahn zu brechen. Druden uns Mangel, bebarf ber Staat neuer Rrafte, fo erwede man biefe; man beile jene, aber auf bem gefetlichen Wege; marne, unterrichte berjenige, ber fich bagu berufen fühlt, und zeige in verständigen Schriften, daß er fein Baterland tennt und liebt, baf er es verbient, Staatsmannern und bem Monarchen als Rathgeber, ber Menschheit selbst als Wohlthater an erscheinen. Aber wie, ben Journalen, ben Zeitungen und Tagesblättern follen wir biefes Ballabium vertrauen? Diefe Krantheit wünscht man uns als Bewinn, baf fie fich allgemein verbreite, an welcher England vielleicht einmal verbluten muß, und gern bie größten Dpfer brachte, wenn es biefe Preffrechheit hemmen konnte? Wie gutmuthig forgen bie Regierungen boch, bak auch ber armfte Unterthan schreiben und lefen lerne, mahnend, bag biefes nur Rennzeichen ber Bilbung bes gemeinen Mannes fei; wie arbeiten fie forgfältig, bamit er nur ja in Butunft alle bie ungerechten und oft hämischen Angriffe erfahre, bie bie beften Bemühungen ber Regenten erleiben muffen. febe nur jene englischen Zeitungen an, wenn man mich ber Uebertreibung beschulbigt, die für ben Landmann, ja für ben Bobel ber Provinzen berechnet find, und mahrlich nicht Belehrung, Burechtweisung, eblen Freiheitssinn enthalten, fonbern nur immer wieber bie verberblichen Funten ausstreuen, ob benn nicht einer einmal zum Mordbrand aufschlage. Und brauche ich benn jenfeit bes Meeres nach Beispielen zu fuchen? Liegen fie uns nicht näher, wenn auch vielleicht nicht gang fo bosartig? Welche Maffe von feichtem Raisonnement, welche

elenden Deklamationen, welcher unberufene und unfinnige Baf gegen jebe Obrigteit hat fich bei uns feit biefer unfeligen Revolution gefammelt und ansgesprochen! Welche unmenfoliche Schabenfreube über bas unerhörtefte Unglud, welche Gleichgültigfeit bei ben fcredlichften Begebenheiten! Borgeit und Gegenwart mochten bie Schreier eben fo uns philosophisch als unbistorisch in ben Abgrund werfen und vernichten, um nur ihre dimärische Zufunft, Die thraunische Dberherrichaft ihrer Grillen zu begründen. Gie gurnen in ihrem Freiheitseifer, wenn ber Defpotismus Beinrichs, bes bentschen Raisers, von einem fraftigen Papft gebrochen wirb, ber in jenem Beitalter Freiheit fefter grunbete, ale fie gu träumen vermögen; fie finden es aber gang in ber Ordnung, wenn Ludwig der Märthrer von einem verruchten Revolutions = Tribunal gemighanbelt wirb. Bis jest mar es anbers bei uns, als in Frankreich und England, und unfer Bolk barf ftolz barauf sehn. Fast seit zwanzig Jahren ertonen biefe Grundfate burch unfre Bebirge und Fluren, Die Beere bes Reindes find fast eben fo viele Jahre abwechselnd bie Beherrscher verschiedener Brovingen; und wo ift ein Land. ein Stamm, eine Stadt, ja, ich mochte fagen ein Dorf, zu nennen, die ihrem angebornen Fürsten treulos geworben mären? Rein, fester find bie Banbe gezogen, inniger ift biefe Liebe entzündet. Was haben fie gelitten, die Aermften, und mit welchem Jauchzen haben fie ihre Fürsten wieber begrüßt! Nein, bas können bie beutschen Berrscher auch nie vergeffen, nie biefe Bingebung, biefe Opfer, biefe unwandelbare Treue (bie fich immer wieder bewähren wird) mit Undank erwiedern, Die werben fie in ben Irrthum verfallen, Die Stimmen jener Blätter mit ber Stimme ihres Bolts zu verwechseln.

Mithin, warf ber Mufiter ein, wird bie jetige große Begebenheit ohne allen Nuten fenn?

Der Himmel hat sie zugelassen, antwortete Emmerich, und aus dem tiessten Elende blitzt mir eine Hossung entgegen. Wir werben alle zur Erkenntniß kommen; wir wersen uns vereinigen, ein wahrer Nationalsinn wird und muß erwachen, und alle Provinzen brüderlich verbinden. Bielleicht fällt dann einmal ein Glück, ein ungeheures Schicksal vom Himmel, und eine allgemeine Flamme lodert über Berg und Flur, ein Freiheitsruf ertönt durch alle Ganen, ein Fürstenswort erklingt durch alle Wälder, und nun versammelt sich Jung und Alt um die vielgeliebten Regenten, und es gelingt vielleicht durch des himmels Enade, was jest unmögslich scheint.

Sie werden zum Propheten! fagte der Musitus hämisch: in jener goldnen Zeit werden Sie sich dann ohne Zweisel niedersetzen, und ein Journal oder Wochenblatt in einem ganz entgegengesetzten Sinne herausgeben, jedes Gebrechen loben, den Ministern schmeicheln, das Mittelalter zurückwünschen, und den Despotismus predigen.

Rein! rief Emmerich lebhaft aus, wenn ich dann noch athme und mich bewegen kann, so nehme ich eine Muskete auf die Schulter, und trete mit dem ärmsten und niedrigsten meiner Brüder in Reihe und Glieb.

Er konnte seine Rührung nicht verbergen, und entfernte sich schnell; der Graf folgte seinem Lieblinge, erschroden über das, was er auszusprechen gewagt hatte. Der Musikus schickte beiden ein lautes Gelächter nach, in welches der heitere Duplessis einstimmte; Liancourt aber stand auf, und sagte: beim himmel! giebt es noch viele solche Menschen in Deutschland, so können wir hier noch einmal einen harten Stand haben. Er hat uns gesagt, was wir eigentlich nicht hören dursten; aber er ist jung und brav, und wir sind hier Gäste und keine Spione. Ich kann die Dinge nicht ganz so sehn, wie er,

und über biefes Ravitel liefe fich noch vieles fagen, manches naher erörtern, anderes beschränten. Wo aber eine Befinnung aus bem Bollen geht, ba bat fie auf ihre Beife immer Recht. - Er ging binaus, und borte taum auf bie Scherze, Die Duplessis ihm nachrief. Jett entfernte fich auch ber Musitus, und Duplessis fagte ju Kronenberg, mit bem er fich jest allein befand: auf biefe Beife, wie es biefer verftimmte Jüngling fich träumt, geht es weber jett, noch in ber Zutunft; aber meine Imagination hat die ganze Nacht bas verarbeitet, mas Sie mir gestern und vorgestern eröffneten. Gie kennen meinen Sag gegen bie jetige Berfassung meines Baterlandes, gegen ben Mann, bem wir alle als unferm fogenannten Raifer bemuthig bulbigen muffen; er vergendet unsere besten Kräfte, und bantt uns taum bafür; fein Chrgeiz verpraft bas ungeheure Erbtheil, bas er aus ben blutigen Sänden bes Aufruhrs empfangen, und er rubt nicht eber, bis er fich und zugleich uns alle zerschmettert hat.

Kronenberg antwortete: wenn wir einmal wieder allein und ungestört auf Ihrem Zimmer sind, sollen Sie eine deutslichere Einsicht in jenen großen Plan haben, von dem Ihnen einige Erörterungen kaum noch einen fernen Anblick gewähren können. Durch ganz Deutschland, ja wohl noch weiter, zieht sich diese große Berbindung; die Brüder kennen sich und verstehen sich durch Zeichen, Schrift und Rede, die jedem andern unverdächtig sind. Wenn alles reif ist, so wird von allen Seiten das Ungeheure hervortreten und mit vielen, aber sichern Schlägen die Gestalt der Welt verändern.

Und wer leuft, fragte Jener, diese weitverschlungene Berbindung?

Man hat, sagte Kronenberg, trot meiner Ingend, viel Bertrauen in mich gesetzt, daß ich mich wohl ohne Eitelkeit einen der Regierenden nennen darf. Ich habe jetzt einen großen Theil von Deutschland gesehn, und die Reise hieher benutzt, neue Fäben anzuknüpfen, neue, bedeutende Mitglieber anzuwerben, und mich den obersten Hänptern bekannt zu machen. Jetzt nur hat meine unversehene Krankheit so mansches gehindert, wenigstens verzögert; ich konnte nicht schreisben — man wußte nicht, wo ich war.

Ift ber Graf in Ihrem Bunde?

Rein, er ift, wie seine Söhne, viel zu schwach, um Theil zu nehmen; seichte Schwärmer, wie jener Emmerich, konnten uns nur schaden.

Können Sie mir aber nicht einige ber größten Hanpter namhaft machen, damit ich ber Sache noch mehr vertraue? benn vornehme, wichtige Leute muffen boch, wie Sie selbst sagen, Mitglieder sehn.

Richt heut! erwiederte Kronenberg; binnen Kurzem follen Sie alles erfahren, was ich felber weiß. Aber diese Aufsstände im Ruden der Armee, diese Meinen Corps, die sich hier in unserer Rähe formirt haben, sind schon ein Borspiel.

Duplessis wurde von einer Ordonnanz abgerusen, und bald nachher trat Emmerich wieder herein. Er schien etwas sagen zu wollen, und war doch verlegen. Endlich näherte er sich und faste Kronenbergs Hand. Mein Theurer, sing er an, den ich so gern meinen Freund nennen möchte, — warum weichen Sie mir, und oft mit Berachtung, auß? — Kronenberg war verlegen. Sie vertrauen sich Menschen, suhr jener sort, die es nicht verdienen, und entdeden ihnen vielleicht Dinge, die diese Fremden am wenigsten erfahren dürsten. Ich zittre, wenn Ihnen etwas zustossen sollte, und nicht blos als Ihr Freund, sondern noch mehr als Freund des ebesten, schönsten und herrlichsten Wesens, das die Natur jemals ersschaffen hat.

Wen meinen Sie? fragte Kronenberg.

sollten Sie es nicht wissen, brauche ich Cäcilien noch zu nennen? Sie ängstet sich, daß sie Sie mit diesem lang-weiligen Fremden in so genauer Berbindung sehn muß; sie sürchtet davon die schlimmsten Folgen. Können Sie es denn über sich gewinnen, dieser holdseligen Erscheinung auch nur eine Secunde ihres Lebens zu trüben? Wär' ich so glücklich, wie Sie, welches Opfer wäre mir wohl zu groß? Und Sie können anstehn, daß ich es doch heraus sage — Ihre Eitelkeit etwas zu zähmen? Denn sie ist die Kette, wodurch dieser Mensch Sie bindet. Er bewundert Sie, er vergöttert Ihre Talente, er schmeichelt Ihnen. Ob es ihm Ernst ist, weiß ich nicht; daß er aus Absicht lüge, will ich nicht behaupten — aber ganz unwahrscheinlich ist es nicht.

Sie franken mich! rief Kronenberg aus. Ich halte Duplessis für einen eblen Menschen; auch habe ich weiter keine Berbindung mit ihm, als wie sie täglich unter Gebildeten statt findet.

Sie wollen mich nicht verstehn, suhr Emmerich etwas beleidigt fort; Sie weichen mir wieder aus, wie immer. Auch der Graf, der Sie wie ein Bater liebt, läßt Sie bitten, ja beschwören, vorsichtig zu sehn.

Aber ich begreife nicht, wie die ganze Familie plötlich zu dieser unnöthigen Angst gekommen ist.

Lieber Feldheim, Sie wissen, mit welcher Sorgfalt ber Graf jenes Buch aushob, welches Sie mit sich führen, wie er es verbarg, weil nach dem Autor schon längst geheime Nachsorschung geschieht. Sie forderten es zurück, und wir erstaunten, ja erschraken, als Sie es uns vertrauten, daß Sie der Berkassen, als seine Furcht, daß Ihr Talent Sie unglücklich machen könne. Aber heute früh, als er und ich biesen Duplessis besuchen, sinden wir das Wert dort offen-

bar liegen; er nennt uns Sie als ben Urheber; mit einem Schwall von Heperbeln erhebt er die Bortrefflichkeit des Buchs, vergöttert Sie, und sagt mir, Sie hätten sich ihm unverholen entbeckt.

Kronenberg war auf einen Augenblick verlegen; boch faßte er sich bald, und fagte: ich ehre den Mann, und hielt ihn nicht für so geschwätzig. Doch sehe ich auch kein Unsglück, da er sich nur Leuten vertraut hat, die schon um die Sache wusten.

Davon ist die Rebe nicht, erwiederte Emmerich ernst; Sie follten unsere treue Barnung mehr achten.

Lieber Freund, sagte Kronenberg mit einem geheimnißvollen Lächeln, Sie ängstigen sich um Kleinigkeiten. 3ch wünschte, Sie könnten größeren Ansichten Raum geben, so würde ich Ihnen manches entbeden, was Ihr Herz erhöbe, und diese kleinliche Furcht auf immer verjagte. Darf ich zu Ihnen reden?

Emmerich trat einen Schritt zurud. Ift es möglich? rief er aus, indem er ihn scharf betrachtete; können Sitelkeit und Geheimniskrämerei den Menschen so tief aushöhlen, daß er das schönste Glüd, das vor ihm liegt, mit Füßen von sich stößt, um Wolkengebilden nachzulaufen? — O du arme Cäcilie! — Mit diesen Worten verließ er eilig das Zimmer.

Man hatte sich vorgesetzt, an einem freundlichen Tage in der Nachbarschaft einen Besuch zu machen. Da alle Fremben mit eingeladen waren, und außer den Officieren noch andere Gäste im Hause wohnten, auch der Musikus und der vermeintliche Feldheim nicht fehlen durften: so wurden verschiedene Wagen gebraucht und eingerichtet, und die Gräfin.

bie gewöhnlich bie Beforgung und Gintheilung ber Gefellfcaft über fich nahm, hatte an folden Tagen viel zu rechnen und zu überlegen. Es war ihr baber nicht angenehm, als fie mahrend ihrer Betrachtungen burch ein zu lautes Befprach im Nebengimmer geftort wurde, in welchem die Rammerjungfern, von benen einige mitfahren follten, lachten und fdrieen, und nur beruhigt wurden, als ber alte Baron Manulich zu ber Schwester in bas Zimmer trat. Lieber Bruber, fagte bie Grafin, warum zeigst Du Deinen Gaften immer wieber von neuem diefe Bloke, und giebst Beranlaffung, über Dich zu scherzen? - Sci ftille, flufterte ber alte Mann, es geschah zu Deinem und zu Aller Besten. - Bu meinem Beften? - Ich habe eben eine Untersuchung angestellt, Die böchst wichtig war. Die Wäscherin ift brinnen, und ba ich bas eine Balstuch fortnehmen und Dir bringen will, riffen fie mir es wieder weg, und das war die ganze Unruhe. Aber die Sache felbst ift wichtig. Denke Dir, alle Wäsche unfere Bettere, bes jungen Felbheim, ift mit v. K. gezeich-Bie erklärft Du bas?

Lieber Bruber, sagte die Gräfin, es ist höchst unschidlich, daß Du Dich immer in dergleichen Dinge mischest; vielleicht hast Du nicht recht gesehn, vielleicht — wer weiß, woher es kommt. Ich habe keine Zeit zu diesen wichtigen Betrachtungen.

Auf seinem Zimmer, suhr der Alte fort, habe ich diesen filbernen Stift gefunden, auch v. K. gezeichnet. Meine Augen sind noch gut; sieh selber ber, so kannst On es erkennen. Ein Petschaft führt er gar nicht mit sich: kein Wappen! Ist das nicht unbegreislich?

Du haft ja fo oft gehört, sagte bie Gräfin, bag ihm seine Brieftasche mit vielen andern Sachen ist entwendet worden.

Ich ruhe nicht, rief ber Alte, bis ich weiß, wer er ist. Er hat noch keinen einzigen Brief bekommen, seit er hier ist — er hat noch keinem Menschen geschrieben. Ist bas nicht unnatürlich?

Unnatürlich? bei bem jetigen unsichern Postwesen? Und wer sollte er benn sehn, wenn er nicht unser Better wäre?

Neulich, fuhr ber alte Mann fort, erzählte ich ihm ein Langes und Breites von meiner Tante Kugelmann, die er boch in seiner Familie oft muß haben nennen hören; sie ist berühmt, die Frau, und nach einer Stunde nannte er sie Baronesse Kegelfrau. Da ist mir der Berstand völlig still gestanden.

Die Gräsin lachte. — Daß ich in Halle studirt habe, war ihm eine ganz neue Sache. Nun, das weiß doch die ganze Welt, um wie viel mehr ein Better. Es war ihm auch was Neues, daß mein Bruder ein krummes Bein hat; den Wann in unserm Wappen hielt er porgestern für einen Affen. Das alles geht mir so im Kopf herum, daß ich mich zu lassen weiß. Darum muß ich Zerstreuung suchen.

Sei nur fertig, lieber Freund, fagte die Gräfin, denn wir fahren gleich, und Du richtest es immer so ein, daß wir warten müssen, und kennst doch die Ungeduld meines Mannes,

Nächstens muß er mir, rief der Alte, das Wappen der Feldbeim erklären, und wenn's da auch hapert —

Du weißt ja, Lieber, bag die jetige junge Welt auf bergleichen nicht sehr achtet.

Er wird doch fein verruchter Gottesleugner sein! rief ber Alte im höchsten Zorne, und entfernte sich, mit ben Füßen stampfend.

Als man zur Fahrt aufbrechen wollte, war lange ein Sin= und Herhandeln um die Plate, und welche Kutsche früher, welche später abgehn könne. Kronenberg eilte noch

einmal in ben Saal, um ein entlehntes Buch wieber an feinen Platz zu ftellen. Faft im nämlichen Augenblide trat Cacilie burch die andere Thur herein, um ihren hut abzubolen, ben fie bier vergeffen batte. Rronenberg bat um bie Erlaubnig, fich ju ihr in ben Wagen feten ju burfen; fie gewährte fie, im Fall es nicht ber Einrichtung ihrer Mutter widerspreche. Im Heinen Bin = und Berftreiten verzögerten fie, und achteten nicht auf eine leife Bewegung, Die fie an ber Thure hörten. Sie war verschloffen, als fie endlich hinaus gehen wollten; man wollte bie zweite öffnen, fie wiberfette fich ebenfalls, und die britte mar in bemfelben Ruftande. Kronenberg fah Cacilien verlegen und erröthend an. D weh! rief biefe, ber bofe, alte, zerftreute, wunderliche Oncle! Dit feinem Sauptichluffel, ben er immer bei fich führt, um fich mit allen Schlöffern zu thun zu machen, hat er uns eingeriegelt! Und, febn Sie, ba fahren icon alle Wagen über bas Felb im fchnellften Trabe- hin!

Kronenberg wollte ein Fenster aufreißen, aber Cäcilie hielt ihn zurück, indem sie sagte: keine Uebereilung! Alle Bedienten sind mitgefahren und geritten; Berwalter und Gärtner, Brauer und ihre Hausgenossen sind so entfernt, vielleicht auch ausgegangen, daß wir sie nicht errufen können. Einen zufällig Borübergehenden in Anspruch zu nehmen, könnte nur dazu nutzen, den Schlosser alls dem nächsten Orte herbei zu holen; und welches Aufsehn, das ich durchaus nicht wünschen kann, würde die Begebenheit machen! benn einzuholen sind die Reisenden nicht wieder.

Gine fonberbare Lage, fagte Kronenberg.

Die wir nur so wenig wie möglich zur Geschichte ber Provinz machen muffen, erwiederte Cäcilie; ber Ort, wohin sie fahren, ist zwei Meilen von hier entfernt; sie können uns nicht früher, als bort, vermissen; senden sie auch in der

größten Eile zurud, so braucht ber Bote boch wieder zwei Stunden, und wir muffen also vier in Ruhe hier anshalten. Ob es dann noch der Mühe verlohnt, zu fahren, ist die Frage. Sie können wenigstens hinüber reiten. Also Gesduld ist das, was wir am nöthigsten brauchen; fasten müffen wir auch. Setzen Sie sich also dorthin, und lassen Sie, lieber Better, uns mancherlei erzählen, uns vielleicht etwas vorlesen, oder spielen Sie dort auf dem Forte-Piano.

Kronenberg that es. Er war über diese seltsame Lage, in die er plöglich gerathen war, so erstaunt, daß er selbst nicht wußte, wie er sich benehmen sollte. Konnte ein Liebender einen glücklicheren Zusall wünschen, als diesen, der ihm so viele Stunden eine ungestörte Einsamkeit vergönnte: dem Gegenstande seiner Leidenschaft alle seine Gefühle zu sagen, wozu ihm in dieser unruhigen Zeit immer noch die Gelegendeit gemangelt hatte? Eine Fee, sing er an, hat Sie, theure Cäcilie, in diese Gesangenschaft versetzt, damit Sie mich anhören sollen; damit Sie ersahren, wie ich von Ihnen denke.

Sie sollen auch wissen, wie ich von Ihnen benke, erwiederte sie. Bielleicht ist es möglich zu machen, daß wir uns verstehn. Und doch —

Wie? sollten Sie an meinen Empfindungen zweifeln können? Roch zweifeln, daß mein Glud ober Unglud an Ihren Lippen hängt?

Cacilie ging finnend im Zimmer auf und ab; bann sette fie fich zu Kronenberg, und fragte: benten Sie sich benn auch bei diesen Worten etwas? ober find es nur bie bergebrachten Rebensarten?

Sie franken mich, Theuerste!

Run ja, Better, ich will glauben, baß Sie mir gut, recht gut fint; ist bas etwas Besonberes? bas bin ich allen

Menschen. Was höher als biese Freundschaft, bieses Wohlpollen steht, kann etwas Himmlisches, Ueberirdisches senn, aber auch wohl, so ahndet mir, etwas recht Böses; oder auch nur Schein, mit Lüge und Trug vermischt. Ach, die armen Menschen! sie wissen es ja oft selber nicht, wenn sie sich und andere hintergehen.

Kronenberg faste ihre Hände; er ließ sich auf ein Knie nieder; er küste die dargebotene Hand, und wiederholte seine Betheurungen. Wie erschraf er aber, als sie ihn plötlich zurücksieß, wie entsetzt vor ihm floh, mit lautem Weinen und Schluchzen sich auf das Sopha setzte, und das Haupt trostlos in die Rissen verdarg. Lange konnte sie auf seine Ermunterungen, auf seine Bitten keine Antwort geben; die Stimme versagte ihr immer von neuem, und da auch er zu Thränen gerührt wurde, erhob sie sich endlich, wie noch stärster erschüttert, und rief: Feldheim! Better! Auch Thränen? Worstber?

Daß ich das Leben meines Lebens so trosilos sehen muß; daß ich verkannt werde.

Ach! Liebster! klagte sie: nein, ich, ich kenne Sie; von ben Uebrigen mögen Sie vielleicht verkannt werben. Kann man ben misverstehen, ben man liebt?

Sie lieben mich? D Cäcilie, ja, Du bist meine Gottheit! rief Kronenberg, und stürzte wieder zu ihren Füßen nieder. D, dann bin ich der Glücklichste der Menschen; dann follst Du mit mir selig werden.

Elend, fagte fie mit schwerem Tone, werden wir beibe febn, vielleicht die Elenbesten aller Menschen. Giebt es einen tiefern Jammer, ein Mäglicheres Herzeleid, als lieben und nicht achten, eine, eine Seele auserwählen muffen, sich ihr ganz unbedingt hingeben wollen, und doch nicht vertrauen können? Zweifeln, wo uns ber schönste Glaube erheiternd

erfrischen mußte? In ben Tempel gehen, um in erster Frühlingswärme, im neuen Gesundheitsgefühl nach Tobesnächten Gott anzubeten, und auf bem Altar ein lügenhaftes Fratenbild zu sinden?

Kronenberg war vernichtet, und vermochte feine Antwort an geben; benn jeber Bebante versagte ihm. Gie tonnte ungestört fortfahren: Wenn ich schon sonft von Dir reben borte, wie malte meine neugierige Phantafie Dein Bilbnig aus. Du follteft tommen. Die Stunde foling, und bas Entfetlichfte gefcah; eine Begebenheit, folimmer als Tob, ereignete fich vor meinen Angen. 3ch tannte Dich nicht, nur meine Schmerzen um Dich. Wie ein Beiliger warft Du mir geworben. D. Himmel! wie wenig versteben bie Menschen, was Wohlthun ift! Sie belächeln oft meine theure Mutter. Ift sie Dir benn nicht auch Mutter, fast mehr als Mutter geworben? Zum zweitenmal bist Du burch fie ba, und genießest bes Lichtes und Deiner selbst. Ein Begenftand freudiger Rührung, wehmuthiger Wonne war mir Dein Kranfenlager. Dein Erwachen, Dein erfter Blid, ber in mein Ange traf, war wie ein Strabl bes himmels, wie ein Aufschaun aller Liebe, Die burch alle Welten lenchtet und waltet. 3ch fah Dich öfter, und mir war, als wurde kein beller Tag, wenn ich nicht Deinen Blid gefühlt hatte. Schlief boch mein Auge noch, und war bewölft, bis bes Deinen brauner Glang es erwedte. 3ch hatte mm erft erfahren, mas bie Augen bebenten. Ach! mas fchmate, mas fasele ich alles burch einander, ich armes Rind? Mit ber aunehmenden Gefundbeit, mit ber verschwindenden Gefahr tamft Du mir immer naber: ich ward Dir inniger vertraut. 3ch glaubte immer Deine Gebanken zu boren, und oft sprachft Du auch bas, was ich eben gebacht hatte, wörtlich und buchstäblich fo, nur alles in fugem Rang, in Fener

und Berglichkeit getaucht. Ich wußte nur von Dir, und kaum noch, bag ich lebte, als nur in Dir. — Und num —!

Run? D, halten Sie ein, Geliebteste! Rein fahren Sie fort, sagen Sie mir Alles, zerschmettern Sie mich gang.

Nun wieder wohl und gefund, fprechend und scherzend in ber Menschenmenge, geliebt von uns Allen, geschmeichelt von Jebem; und, wenn ich hinzutrat, als wenn ich in einen tiefen Abgrund schaute, in eine unabsehliche Bergensleere und talte Debe. Jeber frembe Ton, bas unbefanntefte Befen Rand Ihnen näher, war Ihnen mehr, als ich und mein Jammer. Ich schwindelte mit Entseten in biefe Tiefe binunter. Der talte Schauer, ber in früher Rindbeit über mich tam', wenn ich meinen geliebten Bachspuppen nun endlich recht in die Augen von Glas ichauen wollte, und einen Blid bes Bewuftfeins erhaschen, tam über mich. In bem Wefen, bas mein fenn follte, bem ich icon gang geborte, Grauen und Finfternif, Tob: aus ihm ein nichtiges Gefpenft blingend und lachend. - und manbte ich von bort ben Blid in bie übrige Welt, bie mir bis babin fo lieb gewesen mar: talte Troftlofigfeit bes Grabes. Rein Mann tann biefen fürchterlichen Buftand ermeffen und verfteben. 3ch fühlte mich gang, gang verloren, und ohne alle Aussicht, mich jemals, ober irgend etwas zu gewinnen. Jebe Sprache ift zu arm, bas Entfeten biefes Bewuftfeins auszusprechen. Alles mar mir verständlicher, als ber Eine; wie lieb, wie hold mar Emmeriche Auge! wie vertraute ich feinem Bergen! wie ebel erschien mir ber finftre Liancourt! ja felbst Duplessis war mir näher, nur Du mir völlig entrudt; und boch war mein Berg wie burch einen gräflichen Zauber gebunden, und fo oft ich strebte, es loszureifen, fühlte ich auch, bag bie Faben meines Lebens, ja bie Fugen meines Geiftes, mocht' ich fast fagen, brechen wollten.

Kronenberg war so heftig erschüttert, daß sein ganzer Körper zitterte. Sein Gesicht war leichenblaß, und keine Thräne drang aus dem starren, fast gebrochenen Auge.

D, bes Jammers! fuhr Cacilie Magent fort, - bas ift alfo, muft' ich zu mir felber fagen, bas Glück ber Liebe? Das ift es nun, womit bie Menfchen beucheln und fpielen, und in Mäglicher Gitelfeit, in beweinenswürdiger Berblendung ben Unfinn bes Lebens, Die Berzweiflung bes Dafeins in Grimaffe und Rebensart, in abgeschmadten Gelbstbetrng binein retten, um nur bas göttliche Angesicht ber Wahrheit nicht zu erbliden? Und ich, Aermste! mußte nun unter Milliv= nen erlefen fenn, Ernft bamit machen zu wollen; mit einem Gefühl, als follte ich Stude meines Rorpers, Banb, Arm, bas zerriffene Berg als Karten ausspielen, um die andern Mitspieler zum Lachen ober Entfeten zu bewegen. qual' ich mich. Dir, Abgeftorbener, Dir, wandelnbe Leiche, beutlich zu machen, wovon auch tein Sonnenstaub bes Befühle in Deinem verfinsterten Geifte fcbimmern wird? Babe es noch Klöster, babin wurde ich flüchten. Rur ganz sich Gott in ftillfter Grabeseinsamkeit widmen, tann vielleicht-Troft für Diefe Schmerzen bieten.

Kronenberg erhob sich, und es war ihr, als komme ein ganz verwandelter Mensch ihr entziegen. Sie haben gesiegt, sagte er mit matter Stimme, und — ich fühle es mit stiller Bernhigung, ich darf es aussprechen, für die Ewigkeit. Ja, Liebste, Ihre Seele hat mich erkannt, aber auch wie mit magischer Kraft auf die meinige, die entschlummert war, gewirkt. Ich sühle es, der Mensch kann und muß zweimal geboren werden, und dies war der große, wichtigste Moment meines Lebens, wo der Ewige selbst durch diesen Mund zu mir gesprochen hat. Ein ungeheurer Schmerz hat meine Seele entbunden; aber jest fühle ich mich wohl und heiter,

leicht und klar; ein suffer Tod hat nun alles begraben, was nicht zu mir und meinem Selbst gehörte.

Cäcilie sah ihn getröstet an. D, Theurer, rief sie, aus biesen Augen sieht jest ein Kindergeist, ja, die Unschuld selbst, die Wahrheit. Kann es, wird es so bleiben? Wird nicht wieder der Schein diesen redlichen Blid verloden und um-wandeln?

Rein, sagte Kronenberg. Ich weiß es jetzt, wie bie Nichtigkeit, Die mit unferm innigsten Wefen verwebt ift, wie biefer leere Schatten ber Wirklichkeit mich gang umbunkelt Das ist bie arme Schwäche unfers Wefens, bie Sterblichkeit, baf wir biefes Leere für ein Wahres halten, uns felbst entfliehn, und immer wieber, wenn bie innere Stimme ruft, wenn bas Göttliche fich erhebt, Diefes Nichtfein bem himmel und ber Wirklichkeit vorbauen. Dies, ich habe es langst geabnbet und in biefer Stunde geschaut, bies ift ber boje Geift in uns, von bem die Thorheit so viel gefabelt bat; Fabeln, die er felbst ihr in ben Mund gelegt; benn hat man biefes Unwefen erkannt, fo ist es gräflicher, als bas wilbeste Gefpenft, als alle satunische Ungeheuer, bie bie Fieberkranken je schauten. Diefes Wefen ift ba und nicht ba, es ift Unfinn, ein Michts, die Ohnmacht felbst, und body fo furchtbar und gewaltig, so greulich wirklich, weil es die Wahrheit, Bernunft, Wirklichkeit, bas Göttliche in uns bemeistern und vernichten tann. Go arm ift unfer irbischer Buftand, ben nur bie Liebe von feinen Banben erlöfen tonnte, und immer bon neuem erlöfen muß.

Ich verstehe Sie ganz, sagte Cäcilie erfreut. D, himmlische Wahrheit und Unschuld! Jeder Mensch hat doch einmal beine Süßigkeit geschmeckt, und doch gehen fast alle wieder zur sinstern Lüge hin, die ihnen nur Wermuth bietet. Wie ein freigemachter Bogel flattert die Seele in diesen reinen blauen Himmel hinauf, um im klaren Licht zu schwimmen, — und mit elendem Retze, mit Leim läßt sich das Unsterbliche wieder in den Schmutz hinadziehen und fest kleben.

Hören Sie jest alles, rief Kronenberg aus, alles, in biefer feierlichen, großen Stunde. Und müßte ich angenblicks sterben, ja müßt' ich Ihre Liebe auf immer verlieren, und ewig nur Ihren Hohn und Berachtung fühlen: es ist ein Muth, eine Ruhe in mir, daß ich auch dies ertragen konnte. Ich habe Ihnen viel, weit mehr zu sagen, als Sie vermuthen. Um so mehr Sie mir zu vergeben haben, um so größer kann sich Ihre Liebe zeigen.

Er warf sich nieber und lehnte seinen Ropf in ihren Schoofi. Jeht nicht, lieber Better, sagte sie aufstehend, in biesem Angenblid nicht! ich bin zu sehr erschüttert. Gönnen Sie mir ein Weilchen Ruhe, nachher wollen wir sprechen.

Sie setzte sich an den Flügel und phantasirte in schwersmüthigen Bassagen. Der sonderbare Moment war vorüber, in welchem der berenende Kronenberg sich ganz hatte entbeden wollen. Jest weinte Cäcilie und ward immer ruhiger, große Thränen rollten durch die schönen Angenwimpern auf die Tasten nieder; aber sie spielte ungestört weiter, und endigte zulest mit ganz heitern Accorden. Run ist mir wohl! rief sie aus, ausstehend; so soll, so wird es immer zwischen uns bleiben. Das ist das Glüd; nicht wahr, mein Lieber?

Kronenberg, ber im Fluß seiner Gebauten gestört worben war, konnte bas Wort nicht sinden, um wieder anzutnüpsen. Bon diesen seinen Stimmungen der Seele hängt im Leben weit öfter Glüd oder Unglüd ab, Entzweiung der Freunde, Berkanutwerden, Groll, der sich immer stärker und stärker sest und das Dasein verbittert, als die meisten Wenschen es glauben oder beachten. So konnte sich jetzt der junge Mann nicht entschließen, gewaltsam wieder einzusehen,

um das Bekenntniß alles Thörichten und aller Unwahrheiten, die er sich erlaubt hatte, in das Herz seiner Geliebten nieber zu legen, wozu es ihn mit allen Kräften drängte, diese letzte Last von seinem Busen zu wälzen. Sie kramte indessen, um ihre Gefühle zu beruhigen, in Papieren und alten Zeitungen. Welcher Wust! rief sie aus; und lauter Unheil! Richts als Clend! Kommen Sie, Better, lesen Sie! mein Kopf ist so schwach. Aber nicht von den politischen Artikeln! suchen Sie unter den Anzeigen, Aufrusen und dergleichen, wo man oft sonderbares und lächerliches Zeug sindet.

Kronenberg nahm eines der ältern Blätter in die Hand, und ihm schwindelte. Er sah eine Ladung seiner Gläubiger, die ihn aufforderten sich zu stellen, mit voller Nennung seines Namens. Er verbarg das Blatt schnell, und ein schabenfroher Geist ließ ihn ein zweites aufschlagen, in welchem ein Kronenberg beschrieben und als verdächtiger Mensch versolgt wurde. Es mußte jener Armselige seyn, der ihm wahrsscheinlich seine Schreibtasel entwendet hatte. Aber so erschreckt, zagend, nachdenkend, hatte er Muth und Entschluß verloren, dem geliebten Besen seinen wahren Namen und sein Bershältniß zu entbeden.

Kronenberg ergriff die Hand Caciliens und sagte: jest, Theure, lassen Sie uns nicht die Stunde mit den unnützen Blättern verderben. Ich sehe, wie angegriffen, wie schwach Sie sind. Die Zeit vergeht, Sie haben nichts genossen, es ist schon spät, und immer noch nicht abzusehn, daß Ste vor dem Abend Hilse bekommen können. Er ging mit ihr im Saale auf und ab, dann lehnten sie sich Hand in Hand an daß Fenster, und er sah verlegen und nach Gedanken suchend in das Feld hinaus. Jenseit des Gartens sahen sie Gewehre blinken, welche sich näherten. Schon wieder verdrüssliche Einspartierung! rief er aus, das hat kein Ende. Ich bewundre

bie Gebuld Ihrer Eltern, und daß sie gegen jeden Fremden, sei er noch so roh und ungebildet, dieselbe Freundlichkeit bes halten können.

Was ist zu thun? antwortete Cācilie. Doch besser so, als sich burch Groll und Empfindlichteit die Blage noch schwerer machen. Und am Ende besohnt sich diese Freundlichseit doch; denn auf unsern Gütern ist noch nichts vorgefallen, da man auf so vielen andern manche Unthat bestagt.

Das Rommando rudte naber. Es trat jest in ben Garten, und Kronenberg bemertte ju feiner Bermunderung. baß fie jett, als fie in bas Thor traten, ben Gartner gebieterisch in ihre Mitte nahmen. Sie schritten burch ben Garten, ben Fenstern bes Saals vorbei. Der Anführer fragte ben Gartner: bier wohnt boch ein Baron Felbbeim? Ja, antwortete biefer; aber er ift heut fo wenig zu haufe geblieben als bie übrigen; alle find ausgeflogen. - Bir wiffen es, antwortete jener; - befett, Leute, alle Bugange. alle Thuren bes Schloffes, lagt Jeben hinein, aber Reinen. bis auf weitere Ordre, heraus! Ihr, Freund, indem er fich jum Gartner manbte, muft in unferer Mitte bleiben, und Ihr burft mit feinem Menfchen fprechen. — Warum? — Bis wir ben Bogel haben, antwortete bie raube Stimme. Ihr könntet ihn wohl warnen laffen, bag er umkehrte und seinen Weg burch die Felber suchte. Nachher könnt 3hr gehn. wohin Ihr wollt.

Was ist das? sagte Cäcilie zitternd, als sie vorüber waren. — Ich selbst, antwortete Kronenberg, habe mir Bersberben durch kindische Prahlerei, durch eine Eitelkeit, die mehr als abgeschmackt ist, zubereitet. Ich bin verloren, wenn ich mich nicht retten kann. — Aber wie? — Der Garten ist nicht besetzt, ich steige durch jenes Fenster hinunter; es muß gehn, wie es kann — die tiesen Fugen in den Steinen der

Rustika bieten Raum für Fuß und Hand — ich treffe bann bas Pfirsichspalier. Habe ich boch wohl ehemals ohne Noth noch gefährlichere Dinge unternommen. Noch ist Haus und Garten leer, noch kann es in dieser Einsamkeit des Sonntags gelingen.

Er öffnete behutsam bas Fenster. Better! sagte Cäcilie, und sah ihn mit einem burchdringenden Blide an; also so weit hast Du Dich nun geführt? So wird unser neuer Bund auf die grausamste Art zerrissen? Und ich barf nicht einmal fragen, was Dich von mir treibt. Mußt Du entsliehn?

Jest muß ich, rief er aus. In turzer Zeit sehn wir uns wieder; ich selbst werde die Wetterwolfent zerstreuen, die mir jetzt drohen. Lebe wohl. Er breitete die Arme aus, sie kam ihm entgegen, und drückte den ersten Kuß mit zitternden Lippen auf seinen Mund. Das Fenster war schon gesöffnet, er stieg behutsam hinaus. Bom Rande suchte er mit dem Fußspitzen die Fuge — es glang; er half sich mit aller Borsichtigkeit himunter — schon war er dem Spalier nahe — er stützte sich auf dieses — aber die Stange brach, und er stützte hinab. Mit einem tiesen Senszer schloß Cäcilie das Fenster; sie wagte nicht zu fragen, nachzusehn, um ihn nicht zu verrathen.

Als Kronenberg sich wieder besann, fühlte er, daß der eine Fuß ihm seinen Dienst versagte. Er wußte nicht, ob das Bein gebrochen, oder nur ausgerenkt sei. So empsindlich die Schmerzen waren, so unterdrückte er doch jede Rlage; er kroch über die Beete und durch die Heden, um sich dem Gartenthor zu nähern. Er wußte zwar nicht, wie er sich im Felde forthelsen sollte, es schien ihm aber nothwendig, alles zu wagen, denn er sah nun wohl ein, daß Duplessis ihn verrathen habe. Durch ein seitwärts stehendes Gebüsch näherte er sich jest dem Thorweg, der in das Feld führte; er beugte

um, fab aber ju feinem Erfchreden auch hier einen Golbeten Bache halten. Diefer hatte bie friechende Gestalt bemerkt. ging ihr näher, und nahm fie fest, ba er fie für verbächtig halten mußte. Er rief feine Rameraben berbei, und ba man auch ben Gartner holte, marb ber Fliehenbe fogleich als ber Felbheim, ber arretirt werben follte, erkannt. Dan führte ihn, weil er nicht gehen konnte, nach bem Gartenfaal. Jest hörte man auch ichon die Befellschaft in ben verschiebenen Wagen zurud tommen. Die Eltern, Die fich um die vermifte Tochter ängstigten, beren fonberbares Ausbleiben fie nicht begreifen tonnten, waren schnell, nach furzer Begrüßung der Freunde, wieder umgekehrt. Noch ehe fich die fonderbare Ursache aufflärte, die ihnen bald nicht mehr so wichtig war, vernahmen sie bas unglüdliche Schidfal ihres Berwandten. Die Berwirrung war allgemein. Herrschaft und Diener ffürmten und liefen burcheinander. Gin Chirurque marb gebolt. Diefer rentte bem Rranten ben Fuß, ber nicht gebrochen mar, balb wieder ein; boch blieben Schmerzen und Befchwulft. Aber es fchien alles unwichtig gegen jenes furchtbare Schickfal, welches ben geliebten Bermanbten bebrobte. Diefer faß wieber, wie in ber ersten Zeit ber Genefung, betäubt im grofen Saal. Der Bater nahm ben finftern Liancourt bei Seite, und fragte nach bem Zusammenhang; Dupleffis wat nicht mit jurud gekommen, sonbern batte fich ju feinem Beneral verfügt. Der ungludliche junge Mann, fagte ber Officier, hat sich gegen meinen Kameraben als Berfaffer jenes berücktigten Buche bekannt - noch mehr, er bat fich gerühmt, geheime Berbindungen zu leiten, die unfere Armee und ben Raifer bebrohen. Nach bem Berfaffer jenes Buchs ift feit lange geforscht - Dupleffis zeugt gegen ibn - er felbft tann sein Wort nicht lengnen. Go eben erhalte ich bie Orbre, ihn felbst nach ber Stadt zu bringen; er muß fich bort vor ein Kriegsgericht ftellen, er wird in wenigen Tagen er-

Der alte Baron Mannlich, ber fich mit seinem greifen Ropf bicht zwischen bie Sprechenten geschoben batte, brach jest in ein lautes Gefdrei aus, wodurch er bas laut befannt machte, was für alle Uebrigen noch ein Gebeimnig bleiben follte. Erschoffen? rief er beftig, indem er den Kranten in Die Arme nahm: mas? unfer eigner leiblicher Better, fo aus unfrer Mitte beraus? Das ift uns noch niemals begegnet. Unfere Berwandschaft ift schon nur fo klein, und fie foll auf folde barbarische Weise noch mehr vermindert werden? Ja, lieber, guter Better, Sie find gewiß mein Better, wenn Sie auch mein Wappen für einen Affen hielten. Ach! wir find ja Alle Menschen, und können irren. Gin Tag ist nicht wie ber andere. Sie waren gewiß jur Erkenntnig gekommen. Sehen Sie, Freund, bas fommt bavon, wenn Ebelleute Bücher schreiben wollen - fie verftehn bas Ding nicht recht anzufaffen; nein, niemals bin ich barauf verfallen. Und geheime Gefellschaften! Pfui! bas ift nun vollends gang unanftanbig. D, herr Major, laffen Sie uns boch ben lieben trefflichen Better.

Er warf sich auf ben Unglücklichen, und bedeckte ihn mit seinen Thränen. Es war nur schwer, ihn von Kronenberg zu entsernen, benn er hielt es für Pflicht, seinen Schmerz recht unverkentbar zu zeigen.

Cäcilie war auf ihr Zimmer gegangen, und wollte sich weber von der Mutter, noch von ihren Schwestern Trost einsprechen lassen. Emmerich drängte sich herzu, sagte ihr ein Baar Worte, sprach dann mit dem Bater, und eilte in den Stall, um ein Pferd satteln zu lassen. Noch in der Nacht ritt er mit der größten Eile davon. Der Bater sprach mit Kronenberg; dieser aber antwortete wenig, und erklärte nur,

er habe fein Schickfal verdient, und zwar, weil er mit ber Bahrheit so freventlich gespielt, nicht, weil die Dinge wirklich geschehn wären, die seine Sitelkeit nur ausgesagt hatte.

Die Berwirrung bes Haufes follte noch vermehrt werben. Denn als man sich zur traurigen Abendmahlzeit nieberlaffen wollte, marb ein Rapitan mit zwei Gefangenen gemelbet. Er erschien und ertlärte, bag er mit einem Rommando im Dorfe Blat nehmen muffe, benn er habe icon fünf Deilen gemacht. Er hatte fich geftern bei einem Städtchen gegen eine Uebergahl von Bauern und beutschen Solbaten schlagen muffen, mit einem jener kleinen Korps, von benen man neulich gesprochen hatte; endlich sei ihm gelungen, ihrer Meifter zu werben; nach einigem Berluft fei bie Mannschaft entflohn. und ihre beiben Anführer gefangen genommen worben. beklagte bie jungen Leute. Sie waren auf ihr Wort frei gemefen, und hatten in einem fleinen Stabtchen jenfeit bes Fluffes ihr Standquartier gehabt. Bon der Roth des Baterlandes bedrängt, hatte ber Meltere wie in Bergweiflung eine Unzahl junger Buriche und Solbaten zusammengerafft. ben zweiten Officier überredet, und fo waren fie, von einem unfeligen Geifte getrieben, freiwillig in ihr Unglud gerannt.

Das verstärkt leiber Ihre Selbstanklage, sagte Liancourt, sich theilnehmend zu Kronenberg wendend. — Die Thüren öffneten sich wieder, und die beiden Gefangenen wurden herein geführt. Der ältere, braun und wild, hatte den Ausdruck resignirter Berzweislung; der jüngere war blond, und sein Geschicht war nur eine stille Klage über sein Unglück und seinen frühen Tod, in so frischer unersahrner Jugend. Diesen jüngeren kannten die Mädchen, und die Wehklage ward laut und allgemein, so daß Kronenberg auf einige Zeit vergessen schien. In früheren Jahren war der junge Mensch ein Spielgefährte im Hause gewesen, wenn er zuweilen mit seiner

alten Mutter zum Besuch herüber gefommen mar. Es war rührend, ihn von feinem Unglud erzählen zu hören. Rach jener ungludlichen Schlacht, fagte er, ward ich, wie fo viele, gefangen, ich ward auf mein Wort freigelaffen, und jenes Städtchen, nicht weit von hier, ward mir zum Aufenthalt angewiesen. Der schmale Solb, ben man uns versprochen hatte, blieb freilich aus; indessen, ba ber Feind so manches wichtigere Berfprechen bricht, batten wir barüber nicht zu Hagen gebraucht, benn die Bürger bes Orts und bie moblhabenben Ginmohner unterftützten uns. Dein Freund aber war nicht fo rubig, wie ich. Er nannte mein Wefen Feigbeit und Engherzigkeit. Bei jeder neuen Nachricht marb er wild. Er ift immer ein tüchtiger Officier gewesen, und ich hatte schon seit Jahren bie größte Hochachtung vor ihm. Er brachte mir endlich auch feine Gesinnung bei, bag es ehrlos fei, beim völligen Untergange bes Baterlandes fo ftill gn fiten, und fich von Almofen füttern zu laffen. Go jog ich mit ihm aus. Wir waren beibe und auch bie übrigen, wie berauscht: benn es war uns nicht anders, als könnten wir mit unfern geringen Rraften unfern geliebten Ronig retten. Wir wurden gefchlagen, mein Freund gefangen. Mir gelang es zu entkommen: mein voriger Birth im Städtchen verbarg mich unter feinem Dache unter Gaden und Gerathe. Die Frangofen rudten nad, und vermutheten, bag ich bort fei; man brobte, wer mich verborgen hielte, folle erschoffen und fein Saus ber Erbe gleich gemacht werben. Da fam ber alte weißhaarige Bader weinend zu mir gelaufen. Er hatte allen Muth verloren. Was war zu thun? Go ging ich benn als freiwilliger Gefangener in bie untere Stube hinab, wo ich meinen Freund schon traf. Ich weiß nicht, was geschehen tann. Man fagt, fie werben uns erschießen.

Er endigte feinen Bericht nicht ohne Thranen, vorzüg=

lich da er die jungen Mädchen so heftig weinen sah. Der Musikus, über den Saal schleichend, sagte jetzt zu Liancourt, laut genug: das ist die Soldaten-Shre dieser Deutschen! Ihr heiliges Wort zu brechen, um Meuter, zu werden.

Schweigen Sie, mein Herr! fagte Liancourt heftig, wenn ich nicht vergessen soll, was ich diesem Hause schuldig bin. Uchten Sie das Unglück dieser Armen, wenn Sie kein Mitsleid fühlen. Die Form haben sie verletzt, und sich gegen uns schwer vergangen; aber, bei Gott, wenn die Mehrzahl des Heeres und der Anführer dieses Gefühls gewesen wären, so stünde es wohl um Deutschland und Frankreich anders.

Man seizte sich endlich zu Tische. Der hinzugekommene Officier wollte seine Gefangenen ermuntern, und sagte: froh, meine Herren; es wird so schlimm nicht werden.

Das Schlimmste, rief ber ältere Gefangene, kann mich nicht überraschen, und sollte ich freigesprochen werden, so erkläre ich meinen Richtern, daß ich das wieder thue, weshalb ich jetzt vor sie geführt werde.

Der Officier erzählte hierauf noch vom gestrigen Gesecht. Wunderbar, fügte er hinzu, daß ein fremder Herr und eine Dame auch darein verwickelt wurden. Sie waren auf der Landstraße, und da wir plötzlich aus einem Hintershalte hervordrachen, und jene Mannschaft uns entgegen eilte, waren sie abgeschnitten, und mußten, da wir sie in die Mitte nahmen, die Kugeln um sich pfeisen hören. Der junge Mann ist auch am Arm verwundet. Er ist auf einem elenden Basen bis hieher gefahren, und hofft hier im Orte eine bessere Gelegenheit zu sinden. Er ist mit seiner schonen Frau in der Schenke abgestiegen.

Da ber Graf bios hörte, schickte er fogleich seinen 3ager hin, um ihn einzuladen; ein Mann von Erziehung, mit seiner Gattin, und obenein verwundet, mahnte ihn zu bringend, ihn als Gast auszunehmen, so sibervoll sein Haus auch am heutigen Tage schon war. Nicht lange, so erschien ein junger wohlgebildeter Mann mit einer schonen Frau am Arm, der sich entschuldigte, daß er den Wirthen noch überlästig sei. Kronenberg, der seitwärts in einem Sessel saß, hätte versinken mögen, denn die Dame war Niemand anders, als jeke verlassene Cäcilie, gegen die er sich so viel vorzuwersen hatte, und in ihrem Begleiter erkannte er jenen jungen Mann, der ihn so plötzlich aus der Familie zu Neuhans vertrieben hatte. Sie demerkten ihn beide nicht sogleich. Da Sie mir, suhr der junge Mann fort, auf meinen langen Brief, den ich sichon vor sechs Wochen absendete, nicht geantwortet haben, so schloß ich daraus auf Ihren Zorn, und wollte Ihnen auch jetzt nicht beschwerlich fallen; nun laden Sie uns aber doch so freundlich ein, und ich muß Sie für

Bie? fagte ber Graf: verföhnt? Einen Brief? Kennen wir uns bemn?

Lieber Himmel! rief jener aus, Sie haben wohl burch bie Unruhe ber Zeiten meine Entschuldigung, vielleicht Rechtfertigung, gar nicht erhalten? Ich sollte Sie ja schon im Sommer besuchen, lieber Onkle; ich heiße Feldheim, und bas ist meine Gattin, Gräfin Burchheim. Alles, alles entbielt mein Brief.

Ich träume wohl, rief ber alte Graf: mein Better Feldscheim? Sie? Und jener junge Mann bort? Der ist ja mein Neffe!

Kronenberg erhob sich. So ist benn ber Augenblic gekommen, sagte er, wo alles zusammenbricht; und mag es boch! verdiene ich ja die kleinste Achtung nicht mehr. Die Kugel, die mein elendes Herz zerreißt, soll mir willkommen sehn.

versöhnt halten.

. Te

nceur.

n! 36:

, rec

ia lu

ı Ma

acga

briak

räid

ers.

nmak

irch

mió

io a

abali

(ije:

Ďeπ

aren

iter:

ilte,

itte

MIII

30:

n

in

ï

ł

Alle waren erstaunt. Cäcilie erzählte ihnen mit einiger Ueberwindung, wer der Fremde sei, und auch der wahre Feldheim erkannte ihn jest wieder. Also Spisbuben und Betrüger, rief der alte Baron aus, wollen sich in meine Familie schleichen? Darum wußte der Herr also nichts von den krummen Beinen meines ältesten Bruders? Darum das Beichen in der Wäsche? D, es bleibt dabei, ich bin der einzige Kluge im Hause, und meine überweise Frau Schwester wird künftig mehr auf mich hören.

į

Ĺ

Ohne noch ein Wort zu erwiedern, ging Kronenberg aus bem Saal. Der Bater folgte ihm auf sein Zimmer, und sprach lange mit ihm. Dann ging er zur Tochter, die noch wachte. Allen verging die Racht in Sorge und Rummer.

Dhue Jemand von ber Familie bes Grafen zu feben. bestieg Kronenberg am folgenden Morgen ben Bagen, Liancourt fette fich zu ihm; ben Rudfit nahmen bie beiben arretirten Officiere ein, und ju Pferde begleiteten bie offene Chaife awölf Dragoner mit ihrem Anführer. Kronenberg borte taum auf ben freundlichen Buspruch Liancourts. Als ber Wagen fich manbte, entbedte er am Fenster eine weife Bestalt, in welcher er Cacilien zu erkennen glaubte. Leben war wie in einen Traum, wie in ein feltfames Dabrden zusammengeronnen. Lieber junger Mann, fing Liancourt wieder an, wie konnten Sie die Unbesonnenheit fo weit treiben, einem feindlichen Officier Ihre gefährlichsten Gebeimniffe zu vertrauen? Man will jett behaupten, es fei alles nicht fo, mas Gie von fich felber ausgefagt haben; jugendliche Gitelkeit habe Sie nur verleitet, um für etwas Bichtiges zu gelten. Dies ift zu unwahrscheinlich, als baf es einer von uns glauben konnte. Sollte es aber bennoch

sehn, so muß sich eine unbegreisliche Seelentrankeit Ihrer bemeistert haben, von der mir noch kein ähnliches Beispiel vorgekommen ist. Aber kein Kriegsgericht wird darauf achten, da Ihr eignes Wort und das Zeugniß Duplessie's gegen Sie streitet. Wie kann man überhaupt eine Regation beweisen?

Kronenberg stimmte bem ernsten Mann, in bem sich Alle bisher geirrt hatten, vollkommen bei; er sagte nichts zu seiner Vertheibigung, sondern gab sich in dumpfer Betäubung vollkommen verloren. Es wandelte ihn von Zeit zu Zeit au, als wenn er über sich lachen müßte, daß um ein Possenspiel, das ihm jetzt aberwitzig erschien, er sein Leben dem Schein eines Berbrechens hingeben müsse. Er konnte sein Gefühl nicht bemeistern, mit welchem er jene andern beiden Schlachtsopfer beneidete, die für eine That, für Muth und Verzweislung durch seinbliche Kugeln ihr Blut verspritzen sollten.

Man tam in ber Stadt an; taufend Neugierige musterten die Gefangenen. Kronenberg erhielt ein Stübchen für sich allein.

Schon am folgenden Morgen fah er seine beiden Unglückgefährten mit verschlungenen Armen seinem kleinen Venster vorübergehen. Es schien ihr Gang vor das Kriegsgericht zu sehn. Wit jeder Minute, sagte er zu sich selbst, rückt nun der Augenblick näher, der auch mein Dasein lösen, und mich einer fremden, ungekannten und ungeahndeten Existenz übergeben wird. Darfst du es dir gestehen, daß dies Wahrheit, Wirklickeit, und kein leeres Nebelgebilde ist? Nein, dieser Leichtstinn, der uns Schmerz und Leid durch sein schwindbelerregendes Gaukeln verdeckt, der unsere Seele immer und immer von sich selber abzieht, ist mir völlig entschwunden.

Diese Betäubung ist entstohn, und ich bin mit meinem Elenbe allein. Und daß ich mich verachten muß! daß ich mich versspotten möchte! — Das Schickal gönnte mir Freunde; es verzieh mir meinen Mangel an Ebelmuth, es ließ mich von jenem Sturz wieder zum Leben erwachen; die tresslichsten Menschen nahmen mich als Sohn auf; ein himmlisches Besen erniedrigte sich so tief, mich zu lieden. Der ganze Himmel kam mir entgegen; aber mich gelüstete mehr, mit dem Narrenhut zu klingeln, und den Kolben so zu tragen, daß er andern Thoren in die Augen siel. Hatte ich doch alle Mahmungen des bessern Geistes von mir gewiesen! und darum ist es recht, daß die letzte, auf welche ich nun endlich merke, zu spät kommt.

Er hörte Schuffe. Die Arman! feufzte er, und betete unwillführlich. Gleich barauf trat ber alte Auffeher herein. Sie haben es überftanden, Die guten Jungen, fagte biefer: es war ein erbarmlicher Anblid. Als fie vom Kriegsgericht jurud famen, gingen fie in die Rirche, und empfingen mit Andacht das heilige Abendmahl. Das junge Blut mit ben gelben Haaren weinte immerfort, und beklagte feine alte Mutter und feine eigne Jugend. Der andere brobte, und fagte, es mußte balb bie Beit tommen, wo feine Rameraben ihren Tob rachen murben. Lieber himmel, bas fagt fich balb und thut sich schwer; boch bat es ihm einen Troft gegeben. Der jüngste mar gleich tobt; ber braune lebte noch, und wintte, wie er jusammengestürzt war, mit ber Hand, bag fie schnell noch einmal ichiefen follten; benn fprechen konnte er wohl nicht mehr. Als es wieder geschehen war, lag er anch ganz ruhig.

Der Alte würde noch lönger geschwatt haben, wenn nicht eine Ordonnanz eingetreten wäre, um Aronenberg abzurusen. Dieser erhob sich gleichgültig, in der Ueberzeugung, bag man ihn vor ein Rriegsgericht führen wurde. War er boch beinahe frob, bas Boffenfpiel bes Lebens abschütteln zu können. Er folgte feinem Führer in ein großes Saus, flieg bie Treppe hinan, und befand fich jett im Borfaal, ber von Uniformen wimmelte. Man ließ ihn stehn. Officiere aller Baffengattungen gingen in bas innere Gemach, und fehrten zurud; andere verliegen bas Saus; Nachrichten und Briefe famen. Ein hagerer Mann, in reich gestickter Uniform, naherte fich bem betäubten Kronenberg, und betrachtete ihn mit prüfenbem Auge; bann fprach er mit einigen Nabestebenben, offenbar über bie Berson und bas Bergeben bes Arrestanten. Nach einiger Zeit ging er jum zweitenmal in bas Zimmer, und verweilte bort lange. Inbessen verminderte sich ber Saufe ber Wartenben, und nun ward Kronenberg hineingerufen. Er erstaunte nicht wenig, als er im großen Saale Niemand als ben Marschall fah, ben er vor einiger Zeit batte kennen lernen. Diefer betrachtete ibn lange Zeit, und fagte bann: junger Mann, Gie geben ein trauriges Beifpiel, wie Jugendfehler, die von vielen Menschen oft als gleichgültig betrachtet werben, bis in die töbtlichste Befahr loden können. Sie haben Freunde — ich will hoffen, nicht ganz unverdient - die das Aeußerste für Sie thun. In ber Nacht ift ein herr von Emmerich herüber geeilt, um mich früh gu fprechen und vorzubereiten; tann ein Freund, die Berebfamfeit eines Brubers bie Unichuld eines Angeklagten barthun, fo hat er Alles gethan. Der eble Graf, ein verehrungswürdiger Charafter, ift gleich nach ihm eingetroffen, und hat wie ein Bater für Sie gerebet; mit Thränen ber Rührung hat er Sie in Schutz genommen. Seine Tochter, Die Ihnen bestimmt war, indem man Gie für einen Andern hielt, gebort feit Ihrem Unglude faum bem Leben mehr an; bie Mutter auch ift untröstlich. Ueberlegen Gie alles bies, und ziehen Sie die Summe, ob Sie, der fo lange es fiber fich gewinnen konnte, unter einem fremden Ramen diese eble Familie zu hintergeben, nur den zehnten Theil dieser fichwenglichen und beispiellosen Liebe verdient haben.

Ihro Excellenz, sagte Kronenberg kalt, können es mir nicht eindringlicher sagen, als ich es selbst schon gethan habe, daß ich ein Nichtswürdiger gewesen bin.

Was haben Sie verbient?

Den Tod, hundertmal; benn wer das leben und die Wahrheit durch Lügen schändet, verdient nicht Leben, Liebe und das Licht bes Himmels.

Und boch wollen Ihre Freunde behaupten, und wollen es aus Ihrem Munde gehört haben, daß jene Intrignen, berentwegen Sie angeklagt stehen, nicht existiren, daß Sie von jenem Buche keine Zeile geschrieben haben.

So ist es; aber was ich wirklich gethan, welch' Herz ich zerrissen, welcher jämmerlichen Eitelkeit ich mein und frembes Glück zum Opfer gebracht habe, ist mehr, ist schwerer Berbrechen, als jenes, weshalb man mir hier den Stabbrechen würde.

Der Marschall öffnete einen Schrank. Kennen Sie biese Brieftasche?

Kronenberg nahm sie in die Hand. Es ift die meinige, fagte er verwundert, eine seit lange vermiste; ich bin erstaunt, daß sie mir so unvermuthet, und unter diesen Umständen vor das Auge kommt.

Indem trat hinter ber niebergelassenen Garbine eines tiefen Fensters jener blasse Mann in der reichen Civil-Unisform hervor, ber ben Jüngling schon draußen mit Ausmertsamkeit betrachtet hatte. Kennen Sie mich nicht mehr? redete er ben Berwirrten an.

Durch bie Stimme tam ihm bie Erinnerung wieber.

Es war jener Fremde, ben er am ersten Tage seiner Reise im Gasthofe auf so feltsame Weise hatte tennen lernen.

Als ein großmüthiger, junger Mann, sagte der Fremde, nahmen Sie sich meiner damals an, beschützten und versorgten mich. Ich war in einer üblen Lage; ein Klügerer hatte mir meine Bässe entwendet, in der einsamen Gegend war mein Geld ausgegangen, und das Schlimmste war, man war mir und meiner Berkleidung auf der Spur. Es war nahe daran, daß ich entdeckt und sestgenommen wurde. Dann war meine Reise, meine mehr als jahrelange Bemühung umsonst. Sie halsen aus der Noth, und es war nicht recht dankbar von mir, bekenne ich selbst, daß ich mir Ihren Paß aneignete. Sie retteten mich damals, und ich kann Sie jetzt retten; denn ich bin mehr, wie Alse, von Ihrer Unschuld überzeugt.

Wie bas? fragte ber Marschall.

Ich fand, suhr ber Frembe fort, außer bem Bag noch einige Briefschaften in diesem Porteseuille, und Sie erlauben mir, junger Freund, (es ist einmal nicht zu ändern) dem Herrn Marschall solgendes Blatt zu übersetzen; es ist von Ihrem Oncle; und wenn es nicht ganz artig ist, so hebt es doch die Antlage völlig auf. Er las in französischer Sprache:

## Ungerathener Reffe!

Deine Schulden werde ich nicht bezahlen; Deines Gutes, welches Du in Grund und Boden verdorben hast, werde
ich mich nicht annehmen; es heißt das Geld ins Wasser
schmeißen, wenn Du mit Deinen neumodischen Theorieen der Wirthschafter bleibst. Die andern Teufeleien, die Du treibst,
sind aber noch ärger. Willst Du benn zwei Mädchen heirathen? Der Narr wird sich aber zwischen zwei Stühle niebersetzen, und keine bekommen, und damit geschieht ihm schon Recht. Es ware Dir ju gonnen, wenn Dir Die Gobne ober Die Bater noch obenein einen Dentzettel gaben. Aber vielleicht nimmt sich noch jemand anders die Milbe, Dir nach bem halse zu greifen, ber Dich verbammt juden muß. Das Bud, Safenfuß, bas ich Dir neulich von ber Reife mitbrachte, und bas Du mir zur patriotischen Ergötlichkeit vorlesen mußteft, bas Werk, Du Alberner, in bem Dir unfer Paftor noch Einiges erklären mußte, bas willst Du nun geschrieben baben? So hat mir mein Bebienter und auch ber Schulmeister erzählt, benen Du es weis gemacht haft. Die Dummbeit kann Dich ja ins Gefängnift bringen. Bollends muß ich ja boren. daß Du ben rothbaarigen Perückenmacher haft anwerben wollen; Du folltest für englischen Gold ein Regiment gegen bie Frangofen errichten. Der alte einfältige Berr von Matthias war auch ganz voll bavon. Dem hattest Du noch vorgelogen, Du feift ber Chef eines gebeimen Orbens, von bem fich bie Wirkungen balb zeigen würden. Ich bitte Dich. Taugenichts, um Deines Leibes und Deiner Seelen Beil, gieh boch endlich ben hanswurft aus Deinem verkehrten Gemuthe, und laffe bas verfluchte Lügen, wozu Du von früher Jugend inclinirtest. Es ist mahr, ich bin Dein Oncle, Dein nächster Berwandter, und von Rechtswegen solltest Du wohl bereinst von mir mein bischen Armuth erben; aber, ber Teufel soll mich holen, wenn ich es nicht lieber alten Spitalweibern vermache, falls Du nicht in Dich follägst, und ein gang anderer Rerl aus Dir wird. Uebrigens bleibe ich, NB. wenn Du mich fünftig mit Qualereien um Gelb ver-Dein wohlaffectionirter Oncle fconft.

Richard.

Der Marschall hatte bieses väterliche Senbschreiben nicht ohne einiges Lächeln anhören können. Sie sehen also hieraus, suhr ber Frembe fort, daß unser Freund völlig, was seine

hiesige Anklage betrifft, gerechtfertiget steht. Sie können ihn frei geben, ihn, ber schon genug für die arme, misverstausenen Eitelkeit gelitten hat. Sollte sich aber noch das kleinste Bedenken sinden, so nehme ich alle Berantwortung auf mich. Ich reise noch heute ab; in weniger Zeit spreche ich den Kaiser; ich werde ihm selbst die ganze Sache erzählen, und ich weiß voraus, daß es ihn zum Lachen bringen wird, auf welche Weise die Deutschen zuweilen Spaß treiben. Heißt es nicht, muthwillig auf glühendem Stahl ein Ballet mit blossen Sohlen tanzen wollen?

Sie find frei, mein Herr, fagte ber Marschall. Ich bente, ber Vorfall wird Ihnen zur Schule gedient haben.

Kronenberg nahm feine Brieftafche, bantte beiden Berren, und wußte nicht, wie er aus bem Zimmer und Borfaal wieber auf Die Strafe gekommen mar. Er fah um fich, und in ben blauen himmel hinein; er fühlte wieber, bag bas Leben ein But fei, das fich nicht so leicht, wie ein abgetraf genes Rleid, wegwerfen laffe. Gin Diener rebete ihn an, und führte ihn nach einem Saufe, wo er ben Grafen traf. Bäterlich nahm ihn diefer auf, und nach Glüdwünschen über bie Errettung aus ber augenscheinlichen Lebensgefahr, auf welche Kronenbergs Beschämung nur wenig erwiederte, sagte er endlicht: es ist manchen Menschen ohne Zweifel ein gewiffer Zauber beigesellt, ein Talisman, ber ihnen allenthalben Liebe und Freundschaft erwirbt, und fie gludlich macht, wenn fie biefe entgegenkommenbe Sompathie beachten. So ift es mir, und uns Allen, mit Ihnen ergangen. Erwarten Sie von mir fein Wort mehr über biefe Jugenofchwächen, Die Ihnen biefe schwere Lehre zugezogen haben, welche Sie gang gewiß zu Bergen nehmen werben, ober Gie muften mehr als leichtsinnig febn. Unfer ganges Baus hängt mit Liebe an Ihnen; ich habe um Sie, wie um einen leiblichen

Sohn getrauert. Die Thranen, Die meine gute Frau um Ihr Schickfal vergoffen hat, bas Wohlwollen, mit bem fie Ihnen verzieh, alles bas mag ich Ihnen jest nicht als Beweife unfrer Freundschaft aufführen. Alles, mas Sie mir felbst neulich über sich und Ihre Lage gefagt, habe ich reiflich erwogen; aber mehr, als Sie je thun konnten, hat unfer Emmerich gethan. Diefer Mann ift Ihnen mit ber reinften, fast beispiellosen Freundschaft ergeben. Ja, mein junger, theurer Freund, es wohnt ein ebler Geift, eine achte Gefinnung in Ihrer Bruft, Die fich nun entwickeln wird; wir Alle, fo viele gute Menschen können nicht ganglich im Irrthum febn. 3ch fenne Ihre Familie; Ihr Obeim Richard ift mein Universi= tatefreund; wir wollen une mit biefem vereinigen, und Gie und mir Alle werben glücklich fenn. Ich habe bisher von meiner Tochter, von Cacilien, gefchwiegen. Der Glaube, baf fie ben in Ihnen fennen lernte, ber ihr gemiffermaffen bestimmt war, bat Sie gang und auf ewig zur Ihrigen gemacht. Sie hat mir ihr ganges Berg enthillt; und innig gerührt muß ich biefem Bunbe, ber fich wie burch ein Wunber gefnüpft hat, meinen Segen geben.

Großmüthigster ber Menschen, rief Kronenberg bewegt aus, Bater! Sie berauben mich aller Worte und jedes Danks. Auch kann kein Mensch, selbst ber beste nicht, so viele Liebe verdienen, viel weniger ich. Mein ganzes Dasein, jeder Pulsschlag wird Dank und Freude sehn. Glauben Sie mir, ich bin erwacht, und unter-so edlen Menschen werde ich gut und ebel sühlen. Feder Athemzug sei Wahrheit.

Er war so erschüttert, baß er verstummen mußte. Er entfernte sich auf einige Zeit, um burch die Stadt und vor den Thoren herum zu irren, und seinen Gefühlen Luft zu machen. Cäcilie! rief er aus, Dir bin ich wieder gegeben, Du bist mir geschenkt. Welche Unendlichkeit von Glück und

Liebe in dem Einen Wort! D, Cäcilie! Aber ich fühle es, ich weiß es: kein Herz hätte Dich so lieben können, wie das meinige, und nur Deine himmlische Liebe konnte das, was in mir gut und rein war, erkennen.

Er fuhr aus seiner Träumerei auf, als ihm eine alte Hand die Schulter berührte. Er sah sich um, und suhr vor des wohlbekannten Christophs Gesichte zurück. Du hier? rief er aus: ums himmelswillen! wie kommst Du hieher?

Mit meinem Heren, erwiederte der Atte. Ach! es find noch mehr Leute hier, die Sie kennen. Wir haben Sie schon seit lange gesucht.

Indem begegnete ihnen jener unbekannte Franzose in seiner reichen Unisorm. Er stand still, grüßte Kronenberg, und redete dann den Diener an: Run, wie geht's, mein guter Christoph? Seid Ihr auch wieder da? Christoph war werblüfft, verneigte sich tief, sah ihn wieder an, und rief dann auß: Ei, du aller Welt blaues Wunder! Ist es mög-lich, daß Sie der curiose Mann von damals-sind? Nun so habe ich doch schon immer gesagt, daß der jüngste Tag vor der Thür sehn muß!

Jetzt näherte sich Karl von Wildhausen, und verwunberte sich sehr, seinen Diener in viesem Gespräch zu sinden. Der Fremde verweilte nicht länger, nachdem er Aronenberg noch einige freundliche Worte gesagt hatte. Die beiden Freunde umarmten sich herzlich; alles Sonderbare, rief Karl aus, alles Seltsame wird gewöhnlich. Gestern komme ich in Geschäften hier an, heute morgen vernehme ich Dein Unglück; ich halte Dich für verloren, jetzt sinde ich Dich frei; unser Christoph macht die vornehmsten Bekanntschaften; Dein Oncle Richard brennt, Dich in seine Arme zu schließen.

Er ift auch hier? rief Aronenberg aus.

Mit mir hieher gekommen, antwortete ber Freund; ich

habe ihn bahin vermocht, sich Deiner anzunehmen; Deine Gläubiger sind befriedigt. Aber nun war uns Deine Spurganz verloren. Wir machten danu eine Geschäftsreise; er kommt mit mir in die hiesige Gegend, und dringt darauf, einen Abstecher nach dem Gute eines alten Schulfrenndes, des Grasen Werthheim zu machen; darum sind wir hier, und wollten nun nach dem Landsitze hinsiber kahren. Da ersuhren wir heut früh durch das Gerücht Deine Arrestation und Gesahr, und zugleich die sonderbarsten Dinge von Deinem Leben. Bei diesen Rachrichten kam der alte Mann anser sich; nun zeigte sich erst, wie sehr er Dich immer gesliebt hatte, da er Dich verloren geben sollte.

Indem sie sich dem Thore näherten, lief ihnen schot der alte Mann entgegen, stürzte weinend in Kronenbergs Arme, und rief: So habe ich Dich denn wieder, Du mein einziger Freund, mein Nesse, mein Sohn? Du bist mir wieder gegeben? Du bist sveil Wem hätte ich das doch nachlassen sollen, was mein ist, wenn Du verloren warst? Aber jeht, mein Freund, wollen wir Alle vernünstig werden, und ich will den Reigen ansühren; denn erst habe ich Dich in der Jugend verzogen, nachher din ich zu strenge gegen Dich gewesen.

Sie gingen in Gesellschaft zum alten Grafen, und die Frende der Wiedererkennung war allgemein. Fahren wer wieder auf das Gut hinaus, sagte der Bater; man wird uns dort mit der größten Angst erwarten. So muß ich mer meine Fran abholen, sagte Karl. Deine Fran? fragte Kronenberg. Die Dn recht gut kennst, antwortete jener; das Fräulein aus Neuhaus. Ich din glüdlich mit ihr; der junge Wehlen ist Lieutenaut geworden, und im Felde; die Tochter ist als Fran recht vernünftig, und noch so liebenswürdig als sonst. Und meine Mutter, mein Theuerster, hat

jett ganz zu Deiner Fahne geschworen; fie ift beutsch-patriotisch; es ift unglaublich, was Sinquartierungen vermögen.

Alle fuhren hinaus. Cäcilie und die Mutter waren entzückt, daß die Gefahr so glücklich ihrem Hause vorübersgegangen war; ber Better Feldheim hatte sich mit seiner jungen Frau schon wieder entsernt.

Als die Berbindung Caciliens und Kronenbergs zur Zufriedenheit aller Uebrigen beschlossen war, sagte der Musikus zu Liancourt: sei ein Mensch nur recht armselig und dumm, fange er nur recht einfältige Streiche an, so wird sich das Glud eines solchen gerade annehmen.

Man vermiste ihn nicht, als er den Cirkel dieser Freunde von jetzt vermied. Emmerich verschmerzte auf edle Weise das Opfer, das sein herz hatte bringen müssen, und Kronenberg ging seitdem in seinem Eigensinne so weit, daß er es auch nicht einmal dulben konnte, wenn im Scherz die Unwahrheit gesagt wurde.





## TAYLOR INSTITUTION LIBRARY OXFORD OX1 3NA

## PLEASE RETURN BY THE LAST DATE STAMPED BELOW Unless recalled earlier

| Oness recuires eurner |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 17. AUD. 1777         |   |  |
|                       |   |  |
|                       |   |  |
|                       |   |  |
|                       |   |  |
|                       |   |  |
|                       |   |  |
|                       |   |  |
|                       |   |  |
| <i>^</i>              | l |  |

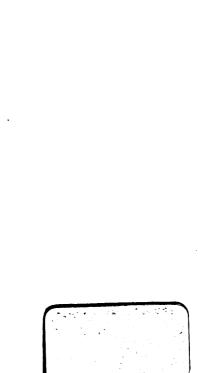

